



### Bericht

über

## das Altstädt. Gymnasium

zu Königsberg in Pr.

von Ostern 1858 bis Ostern 1859.

Womit zur

öffentlichen Prüfung der Schüler aller Klassen

1. Biblische Geschindte. Dr. Retzlaff.

12. April Vormittags von  $8^4$ 2 Uhr und Nachmittags von  $2^4$ 2 Uhr ab

2. Griechisch. Dbagattendt.

am 13. April Vormittags von 9 Uhr ab

zugleich im Namen der Lehrer der Anstalt

ganz ergebenst einladet

der Director

Dr. Joh. Ernst Ellendt.

Vorangeschickt ist eine Abhandlung von Dr. Richter: De supinis Latinae linguae P. IV.

Königsberg 1859.

Druck der Universitäts-Buch- und Steindruckerei von E. J. Dalkowski.



### Ordnung der Prüfung.

### Dienstag, den 12. April, Morgens von 81/2 Uhr ab:

Quarta: 1. Griechisch. Dr. Schaper.

2. Latein. Dr. Möller.

Quinta: 1. Rechnen. Müttrich,

2. Latein. Dr. Richter.

Sexta: 1. Biblische Geschichte. Dr. Retzlaff.

2. Latein. Dr. Rumpel.

Tertia b .: 1. Naturkunde. Schumann.

2. Griechisch. Dr. Ellendt.

### Nachmittag von 21/2 Uhr ab:

Tertia a.: 1. Latein. Fabricius.

2. Griechisch. Dr. Rumpel.

Secunda b .: 1. Latein. Dr. Retzlaff.

Secunda a, b.; 2. Geschichte. Dr. Möller.

#### Mittwoch, den 13. April, Morgens von 9 Uhr ab:

Secunda a.: 3. Französisch. Dr. Schaper.

Prima: 1. Mathematik. Schumann.

2. Latein. Dr. Schaper.

Nach der Prüfung und einer Lateinischen Rede des Abiturienten Meyländer erfolgt die Entlassung der Abiturienten durch den Director.
Zum Schluss wird der Singehor einige Gesänge vortragen.

# De supinis Latinae linguae. P. 1V.\*)

indirection comparison of a suprace connectantur. Quitor sajungo usu proxima extensional e

### Caput XIII.

De iis, ex quibus supina in tu terminata pendent.

§. 72. Adjectivorum, quibus supina finitionis causa addi solent,

1. longe plurima pertinent ad animi sensuumque perceptionem ut acerbum, asperum, dignum et indignum 194, grave, honestum, optimum, pulchrum, jucundum, gratum, turpe, foedum, parvum 195), aliaque similia cf. §. 74. Ab his non admodum diversa videntur, quae in grammaticis commemorari non solent: aridum, fervens, frigidum et gelidum; salsum, cumminosum, resinosum, eburneum; canum, nigricans et fortasse viride; pestiferum et pestilens; denique crebrius inventa, ut molle et durum, propria significatione.

2. Alterum genus est eorum, quibus aliquid fieri vel sentiri aut posse aut non posse vel vix posse significatur. Exhis facile et difficile 196) omnium

<sup>\*)</sup> Hanc extremam partem antecesserunt P. I 1856, P. II 1857, P. III 1858, De prima qui judicium fecerunt, R. Dietschio (Jahnii annal. 1856 pag. 565) et A. Lentzio (diar. antiq. ed. Caesar. 1856 p. 179 — 184), viris doctissimis maximas gratias ago.

<sup>194)</sup> Aliter Kuehner. gramm. lat. §. 130. 3 et Madvig. §. 412. adn. 2 (ed. 1.)

<sup>195)</sup> Dubito, num recte attulerint Kuchner I. c. molestum et Zumptius memorabile (cf. supra §, 67 dictu mirabile).

<sup>196)</sup> facile factu crebro positum esse non mirabimur, si meminerimus, nonnusquam sic supra necessitatem abundare orationem; cf. Plauti Pers. V. 1. 8: omnes hilaros — faciam ut fiant; Sall. Cat. LII. 53: eo fit. ut impetus fiat in vacuam remqublicam; Cic. Offic. I. 21, 71: quorum jucium — difficile factu est non probare; v. Timae, XI. in; N. D. III. 1, 1.

adjectivorum saepissime cum supinis connectuntur. Quibus adjungo usu proxima credibile et incredibile. Sequentur arduum, asperum et durum, significatione translata, obscurum et dubium, novum et inopinatum, mirum et mirabile, impossibile; promtum, pronum et proclive; breve (responsu), planum, vendibile.

3. Restant nonnulla — locum, ordinem, tempus significantia, ut simile, dispar, congruens; proximum, posterius, (prius cf. 75), tardum, morosum; rarum, crebrum, assiduum, sempiternum, constans, mutabile 197).

§. 73. In eodem numero fuerunt paucula substantiva adjectivorum modo cum supinis copulata: fas, nefas, scelus, opus est. Horum quam similis sit ratio, quum in promptu est 198), tum locis ejusmodi cernitur, qualis est Vergilianus Aen. III 365: sola novum dictuque nefas Harpyia Celaeno | prodigium canit. §. 74. Adde solitarium pudet dictu Tac. Agr. 32, ad eandem illud ana-

logiam referendum 199), cf. Tac. hist. II. 61: pudendum dictu; v. Quintil I. 2, 8

et VI. 4, 7.

Restant verba prorsus alio modo cum supinis juncta: cubitu surgere,

obsonatu et venatu redire, de quibus supra dixi §. 3. 200)

§. 75. Illa omnia, ut essent uno in conspectu, ad literarum ordinem collocanda existimavi, eam operam sane molestam haud inutilem fore arbitratus iis, qui sermonis latini consuetudine uterentur\*).

(Absonum modulatu et cantu Fronto, cf. §. 65, 2.) Absurdum cognitu Tac. -Acre visu Lucr. — Acerbum auditu Cic., Val. Max.; peracerbum gustatu Cic. — toleratu Appul. — Acquum factu Plaut. — Affabilis dictu Verg. — Altissimum visu Verg. — Ambiti (osum) concessu Fronto. — Apertius dictu Arnob., intellectu Censorin. - Arduum aditu Liv. (sic), adspectu Plin.; cognitu Appul. - (a. dictu pro tardum d. scrips. Harduinus ap. Plin ); effectu Tac.; factu Liv., Aurel. Vict., Appul., Spartian., imitatu Valer. Max., inventu Plin. -

197) Singulare est: parvi auditu aestimo, si modo recte scriptum est, v. S. 69. Hoc quidem per se intelligitur, ejusmodi adjectiva etiam in gradu comparativo inveniri vel intendi particula magis, ut: multa dictu magis pudenda Plin. H. N.; vel componi particulis per et prae, velut: perfacile factu, perdifficile, praegrande, praetenue. Id quoque consentaneum est, participia quaeque iis similia sint, eandem esse rationem secuta, ut: congruens, constantius, eminens, fervens cf. §. 75. evidens, refulgens. — Haud solitum, promtum, apertius, ornatius cf. inopinatum. — Vix auditu ferendum, fastidiendum, refugiendum, horrendum, miserandum, pudendum; ef. nefandum, infandum.

198) Comparo cum illis adjectiva: aequum, probum, honestum, religiosum, verecundum; nefandum, nefarium, infandum. Necessarium.

119) Non magis offenderet, si Vellejus, qui II. 114 scripsit: rem dictu non eminentem, aliquo loco dixisset: res dictu non eminet.

200) A. Lentzius in censura P. I. hujus commentationis (Zeitschrift für Alterthum 1856) pag. 180 non demonstravit falsum esse, quod dixeram, inter cubitum ire et obsonatu redire non modo declinationis sed etiam relationis intercedere similitudinem, inter cubitum ire et difficile dictu declinationis tantum. Hoc quidem concedo, grammaticos antiquos exempla supinorum afferentes illud rarius genus non attigisse.

\*) Plin = Plin. hist. nat.; Sen. = Seneca philos.

Aridum adspectu, visu Plin. — Asperum accessu Pompon. Mela, adactu Lucr., attactu Varro, auditu Val. Max., dictu Quintil., factu Spartian., (Sall.) ad Caes., tactu Lucr. Hor. Plinius, tractatu Quintil. Plin., victu Verg. Pomp. Mela. — Assiduum proventu Plin. Atrox visu Nazar. —

Blanda precata Stat. Bonum dicta Enn. — melius petitu, vitatu Hor. — optimum cultu Plaut., facta Plaut. Caes. Cic. Liv. Senec. Tac. Curt. Appul. Solin. Flor. (Sall.) Ep. ad Caes. — habitu Plaut., scitu Macrob., usu Vell. — Breve

responsu Cic.

Canum adspectu Plin. — Celebre auditu Curt. — Celere proventu Plin. Clarum dictu Plin. Commodum auditu Auct. ad Herenn. cf. Pallad. de re rust. I. 2 Congruens compositu Appul. — Constantius motu Cic. — Creberrimus egressu Lat. Pac.; nexu Grat. Fal. Credibile: vix c, dictu Tac. Curt. Plin. — vix c, memoratu Tac. cf. incredibile. — Crudele auditu

Cic. - Cumminosum (al. gummosum.) tactu Plin. -

Deforme dictu Quintil. cf. habitu et cultu Granius Licin, visu Ovid., Tac. -Delectabilior questu tibia Appul.) Deterrimum potu Gell. Difficile aditu Sall. Liv. Tac. Vellej. Curt. Flor., adspectu Plin., cognitu Cic. Macr., collectu Plin., concoctu id., dictu Cic., Quintil., Flor., digestu Macr., enarratu Plin., factu Cic., Hirt., Val. Max., (Sal.) ep. ad Caes., Appul., Eumen. - inventu Auct. ad Herenn. Plin., Censor., migratu Liv., moderatu Liv., perceptu Macrob., perpessu Cic., probatu Cic., textu Plin., toleratu Cic.; tractatu Auct. ad Herenn. Liv. Plin., transitu Liv. Curt. - transitu perdiffic. Liv. - cf. facile. Dirum v. praedirum. Dignum adnotatu Val. Max., auditu Gell., cognitu Tac. Suet. Plin., cultu Lact., defensu Sall., dictu Liv. Plin. Gell., Solin., inquisitu Macrob., inventu Senec. Macr., memoratu Liv. Val. Max. Plin. Tac. Solin. Appul. Macrob. Capitolin. Lamprid., Aurel. Vict., Nazarius, Lat. Pac. quaesitu Macr. (Gell?); relatu Verg. Ovid. - risu Lactant., scitu Macrob., tractatu Tac. Macr. cf.: indignum. Dispar effectu Ovid. v. par. - Dubium ascensu Propert, nisu Sall. - Dulce auditu Liv., cantu Calp. Sicul., esu Fronto, haustu Solin., potu Gell. (sic). Durum cultu Liv., tactu Plin., tractatu Liv. -Eburneum adspectu Solin. — (Efficax — cibo et potu Plin. inlitu potuque efficacissima. Id.) — Eminens Vellej. — Evidens compertu (sic) Appul. — Facile accessu Arnob., aditu Curt., captu Macrob., cognitu Cic. Tac. Fest., Macr.,

Tacile accessu Arnob., aditu Curt., captu Macrob., cognitu Cic. Tac. Fest., Macr., conspectu Colum., cursu Olymp. Nemes., decussu Plin., defensu Sall. depromtu Macr., dictu Ter. Cic. Liv. Colum. Plin. Tac. Curt. Gell. Fest. Arnob. — digestu Macr. — cf. divisui Liv. 45. 30. 4; effectu Appul.; existimatu Liv. expurgatu Ter., factu Plaut. Ter., Cic. Sall. Caes. Liv. Tac. Gell. Appul. Macr. Fest.; gestatu Plin., hauritu Appul., intellectu Cic., Auct. ad Her., Nep. Hirt. Tac. Gell. Appul., Lact., inventu Plaut. Cic. Plin. Macr. Gell., mutatu Tac., notatu Plin., obtentu Lact., paratu Mamert., perspectu Fest., persuasu Macr., portatu Plin., promtu Appul., purgatu Plin., quaestu Lact., recursu Olymp. Nemes., relatu Liv., repertu Solin., responsu Macr., scitu Ter. Liv., transitu Val. Max., translatu Liv., tritu Plin., cf. facilior usui Tac. G. 5 fin. victu (a vivendi v.) Verg., Seneca, visu Sall. Verg. — Perfacile cognitu Cic., factu Caes. cf. difficile. Familiaris affatu Arnob. — Fas auditu Tac. dictu Cic. cf. nefas. — Fasti-

diendum dictu Val. Max., Plin. — (Felix eventu — opus Vell.), Vix auditu ferenda Censorin. — Ferum visu dictuque Sil. — Fervens gustatu Plin. Fetiferum potu Plin. — Foecundum usu Appul. — Foedum adspectu Juven., auditu Cic., dictu Liv. Juven. Vellej., Plin. minor, Seneca., — exitu et inceptu Liv. prolatu Arnob., relatu Ovid. Frontin., visu Cic Liv. Juven. Plin. Formidulosum dictu, esu Plaut. (Forte conatu-opus Vell.). Frigidum haustu Plin.,

tactu, id. Frivolum dictu id. -

Gelidum Plin. Grandis natu Plaut. Ter. Cic. Hor. Sen. Rutil. Lup., Plin. min., Suet. Gell. — praegrandis natu Liv. — Gratum adspectu Plin. Lact., auditu Val. Max., Tac. Appul., dictu Liv. Plin.; haustu Plin. (Gravidum visu vulg. scr. ap. Rutil. Lup.) Grave auditu Liv., Val. Max., Rutil. Lup., Plin. min., Appul., (conatu quam effectu gravius Liv.) dictu Attius; (R² a Plin. H. N. 26 §. 14); intellectu Val. Max., natu Terent., portatu Plin., tactu Sil., toleratu Senec., (visu Hemsterh. conj. Rutil. Lup.) (Gummosum cf. cumminosum).

(Hilarior intuitu var. scr. Plin.); Hispidum adspectu Plin. — Hones tum datu Fronto, dictu Liv. Appul., factu Cic. Cael., postulatu Fronto, susceptu Lactant. cf. inhonestum. — Horrendum adspectu Hor., dictu Verg., relatu Ovid., visu Verg., Sil. Horribile dictu Flor. Horridum adspectu Plin., Sen. attractu Seren. Samon. (cf. cultu Ovid.). — Humanum factu Ter., inceptu id,

Immane dictu Flor., (Sall) ad Caes. visu Val. Flace. — Immundissima adspectu Plin. min. — Impium dictu Lamprid. (Casaub.) — Impossibile factu Arnob. Improbum dictu Lact. — Incredibile auditu Hirt. Curt., dictu Cic. Nep. Plin. Curt. Flor. Solin. Arnob. — factu Poeta ap. Cic. — memoratu Sall. Solin. — Victu asperi incultique Pomp. Mela. — Indecora visu Plin. — Indignum auditu Liv. — memoratu Gell., Capitol., Aurel. Vict, Nazar. — relatu Verg. Plin. Solin., toleratu Macrob. (visu Liv. var. scr.) — Infandum dictu Seren. Samon., Lact., memoratu Appul. — Infesta flatu Plin. — Ingens visu Tac. — Ingratum visu Plin. — Inhonestum dictu Tac., factu Tac. (Peerlk. dictu). — Innoxium tactu Verg. — Innumerabile dictu Cic. — Inopinatum Cic. — Insalubre potu Plin. Curt. Insigne visu Plin. — Insuave sonitu Gell. Integrum adspectu Quintil. — Intolerabile auditu Val. Max. Inutile cognitu Gell. Macr., factu Hor.

Jucundum adspectu Plin., auditu Cic, Plin. min — cognitu Cic., Val. Max., Plin. — dictu Plin. — (esui Colum.) haustu Fronto. impetratu Id. — relatu

Plin. min.-visu Id.

Lactius fructu Cic. — Lene auditu Gell., dictu id. pronunciatu audituque id. — Lepidum memoratu et cognitu Inscr. Gellii — l. memoratui Plaut. — Leve dictu Liv., memoratu Tac. (Longinquior — significatu sc. buccina Appul.)

Magnum memoratu Liv. — Majus adspectu Plin., auditu Curt., miratu Plin., natu v. §. 67, 2. — Maximum dictu Plin., (eventu-maximum sc. bellum Flor.)

natu cf. §. 67, 2., quaesitu Boeth.

Malum dictu Enn., factu Lact., tactu Lucr. Verg. — Pessumum aggressu Plaut. (potui Gellii inscr.). — Manifestum adspectu Plin., visu tactuque Quint. — Maximum cf. magnum. Melius cf. bonum (memorabile dictu pro mirabile var. scr. Liv.). Minus, minimum v. parvum. — Mirabile auditu Cic, dictu Cic. Verg.

Ovid. Liv., eventu Liv., inventu Plin.; visu Varro Atac., Verg., Hor., Ovid., Liv., Colum. — Mirandum elaboratu Appul. — Mirum dictu Tac. Quintil. Plin. Appul. Flor., Grat. Fal. — Miserum memoratu Plaut — Miserabile visu Ovid. Verg. Petron. in vers., Stat. Miserandum auditu Liv., cultu Verg. dictu Plin. Min. — Modicum Quintil. Molle dictu Sil., fatu Verg., tactu Cic., Senec., Plin., Grat. Fal. — Morosum natu Plin. — Mortiferum con-

tactu Plin. Mutabile usu Inc. Paneg.

Necessarium dictu Cic., Plin., Aquil. Rom., scitu Appul., usu Curt.. Vell. Solin. Nefandum dictu Lamprid. — Nefarium auditu Arnob., visu Cic. — Nefas dictu Cic. Verg. Ovid. Macr. Lact. — visu Ovid. cf. fas. — (nefastum Statii silv. V. 5. 35: me cantuque habituque nefastum) (nobilis natu var. scr. ap. Macr.) (visu nota Freinsh, scr. Tac. Germ. 31. pro nova). Novum auditu Val. Max. Appul. dictu Latin. Pac., visu Tac. — (venena vel potu vel ictu vel morsu noxia Plin. H. N. 32 §. 45 cf. innoxium).

Obscurum factu (Sall.) epist. ad Caes. — (Obscenum pastu Plin.) (obsoletissimus vestitu Appul.) Usu obvia Gell.. visu obvia Heinsii scr. Tac. Germ. 31 pro nova. — Optimum v. bonum. — Opus lest dictu Ter., fletu Tibull., jactu Ter. Fronto; promtu Plaut., scitu Cic. Appul. Symmach. (dictu quaesituque cod. Torn. ap. Gell. 14, 2, 16 pro dicto quaesitoque). Nihil ornatius adspectu Cic.

(Par cantu Calp. Sic. v. dispar). Parvum: parvi auditu existimet Cic. dictu Liv. Plin. Curt. Flor. cf. parva et levia memoratu Tac.; natu Plaut. — Minoribus dictu prodigiis Liv., Plin., m. natu Varro Cic. Liv. Vell. Suet. Fronto, Gell. Minimus n. Cic. Liv. Pavidum auditu, visu Colum. Peracerbum v. acerbum. Perfacile v. facile. Periculosum dictu Fronto, ingressu Sen. Perrarum cf. rarum. Pessimum v. malum. Pestiferum potu Plin., tactu id. Planum aditu Liv. Posterior natu Gell. Praedirum dictu factuque Ammian. Praegrande v. grande. Praetenue v. tenue. Prima evum visu Stat. (Prior nuptu Stat. v. infra additam. ad §. 67, 1. nuptu. — cantu Calp. Flacc): Quod probum honestumque sit — datu — postulatu Fronto. Proclive dictu Cic. — Prodigiosum dictu Tac. — Promtum actu Sall. Appul. — Pronum dictu Lact., effectu Tac., rescriptu Tac. — Prosperum eventu Liv. Proximum occupatu Tac. Pudendum dictu Tac. Quintil, Plin. Lact. Lampr. Pudet dictu Tac. — Pulchrum adspectu Cic. Quintil., auditu Quintil., dictu Tac. Juven. Macr. Gell., visu Stat. —

Rarum (aditu Dujat. Liv. III 36, 2.) adspectu Lact., cognitu Appul., conspectu Plin., dictu id., egressu Tac., inventu Plin. — Perrarum inventu id., visu id. Redire obsonatu Plaut. venatu Stat. — Refugienda auditu et visu Senec. Refulgens suspectu Plin. — Religiosum dedicatu Appul. cf. §. 65, 1. — Resinosum tactu Plin. Ridiculum auditu, iteratu Plaut. dictu Appul. Rudevisuid.

(Visu saeva pro v. nova Hiller. scr. Tac. Germ. 31). — Salsum gustatu Plin. Saluberrimum fotuid. (al. potu). haustu Solin., potu apposituque Seren. Samon. — Scelus est dictu Prudent. (Secura habitu Appul.). Sempiternum usu Eumen. — Serius dictu Hor. — Simile adspectu Plin., Inc. Pan., effectu Plin. — Simplex ovum visu Macr. — Haud solitum visu Stat. — Speciosum dictu Liv. Quintil. Curt. — Splendidum relatu Valer. Max. — Spurcum adspectu

Lucil. Suave anditu Lact., (haustu K. Plin. H. N. 31. §. 40.) potu Plin. -

Surgere cubitu Cato. --

Tantus natu Pfin. — Tardum (cognitu nonn. mscr. Appul.) dietu Plin., proventu id. Tenue aditu Pomp. Mela. textu Lucr. — praetenuia tactu Plin. — Terribile adspectu Cic. affatu Stat., occursu Plin. min., visu Verg. Plin. min., Stat. — Tetrum adspectu, auditu Cic., dietu profatuque ipso tetrae Gell. Torvum visu Tac. — Triste Plin. cf. Germaniam — tristem cultu adspectuque Tac. Germ. 2., eventu Liv. — Truculentum visu Tac. Trux tactu Plin. Turpe adspectu Plin. min., dietu Ter. Cic. Ovid. Tac. Flor., factu Cic. Gell., fatu Priapea., inceptu Ter.

Utile cognitu Gell., factu (Sall.) Ep. ad Caes. Gell. - fotu Plin. intellectu Appul.

monitu Gell. perflatu Plin., potu id. suasu Gell. cf. inutile. -

Variatior concentu lyra Appul. — Vehementius ictu missuque telum Liv. — vehementiores effectu viribusque Plin. — Venerabile auditu Tac. Appul. visu Tac. — Verecundum dictu Lampr. (verum compertu Appul. cf. verius atque apertius dictu Arnob.) Vetus inventu Plin. (adspectu viridior Dalec. ex Diosc. I. 77 scribi voluit Plin. XII §. 69; cultu virides juvenesque Plin.) (visendus cultu Appul.).

### (Per camp Cally Sin v. disper) .VIX tugato vvi sudita existinar Lie. Meca

### Num pendeant ex supinis alteris nomina vel enunciata.

§ 76. 1. Supinum in tum desinens assumit casum eum, qui verbis, unde est ortum, additur. Qui si cum altero aliquoties videtur copulatus, ut Cic. de Inv. I 20. 28: et si non longius, quam quod scitu opus est, in narrando procedetur, aliter est explicandus. Illud enim quod, nisi loco ejus a Lambino conjectum quo a d cum Schuetzio scribendum est, subjecti, quod dicitur, tenet vices 201). Praepositionum quidem laxiore vinculo supinis nomina aliquoties subjiciuntur, velut Cic. ad Fam. I 7. 1: Quod scire vis, qua quisque in te fide sit et voluntate, difficile dictu est de singulis; id Lael. III. 12: quo de genere mortis difficile dictu est. Multo etiam laxius Plin. H. N. XI. 51. 112. 270: Mira — sunt de voce digna dictu. —

2. Praeterea difficile dictu et similia enunciationibus aut infinitivis, qui sunt cum accusativis copulati, tanquam subjectis, quae vocant, sunt obnoxia,

<sup>201)</sup> Pariter Cic. Timae. 2: quod ne dictu quidem fas est, etc. — Idem de simili locutione, dicendum videtur: mi i stuc primum exquisito est opus Plauti Amph. II 1. 81 cf. II 2. 159. Caton. R. R. 2., Gell. XV. 22. 9. Quamquam ib. XIV. 2. 16 od. Hertz, si modo recte scriptum est: debeatne judex inter cognoscendum ea, quae dicto quaesitoque opus est, dicere et quaexere voc. quae accusativum objecti esse liquet. (Cod. Tornaesianus: dictu quaestuque, in ed. 1621 apud Joa. Tornaesium: quae dictio quaesitioque opus est). Quasi praeteriens commemoro, loco Naeviano ap. Fest, pag 170. M. Ribb. 65: quam quo scito opus, ut Plautino Rud. II 3. 64: jam istoc magis usus facto est dubitari posse, sitne rectus an sextus casus statuendus.

ut difficile dictu est, quid sit verum, idem quod d. est dicere, q. s. v. cf. supra §. 6 extr. Similiter ponuntur: facile, proclive, credibile, incredibile, mirum, immane,

tardum, fas, nefas est. -

a. Raro in hoc genere invenitur accusativus cum infinitivo, ut Cic. Tusc. II 7. fin: difficile dictu videtur, eum non in malis esse cf. Offic. II 20,69. Auct. ad Her. IV. 33. 45; Curt. X. 5 in.: incredibile dictu audituque—durasse etc. Cic. Cato V. 13: nefas est dictu, miseram fuisse—senectutem. Infinitivus praecedit Liv. 23, 15, 11: eum—habere, inde existimatu facile esse, cf. Macr. Sat. VII. 12. 5.

b. Saepius ejusmodi enunciata pronominibus et particulis interrogativis annectuntur: Cic. orat. part 25, 88: facile est intellectu, quae sint contraria. Enunciatio primaria sequitur: Liv. VII. 8. 4, Plin. H. N. 35 §. 90. Censorin. de die nat. 23, 6. Cic. N. D. II. 55, 138: quemadmodum - depellantur - haud sane difficile dictu est, v. Orat. 35. §. 122. - Lact. VI. 25. 8: Quomodo - utatur, intellectu facile est. - Saepius postponitur enunciatio secundaria; Appul. Apol. 402; facile intellectu cuivis fuit, qualisnam accusatio futura esset. - Cic. de imp. Cnei Pomp. 22, 65: difficile est dictu -, quanto in odio simus cf. Offic. II 14. 48, Tac. hist. II 83, Quintil. X1. 2. 43, Curt. III 6. fin. - Decl. Ep. ad Caes. 2 fin.: immane dictu est, quantum et quam multi-discesserint. Ter. Hec. III 11. 15: cuivis facile est scitu, quam fuerim miser cf. Cic. Verr. IV. 56. 124, pro Cluent. 69. 198. Sall. Cat. 6 et 7, Jug. 40, 3, (altero enunciatorum ordine: Nep. Dio X. 5.) Tac. hist. I 79. med: mirum dictu, ut sit, cf.: Solin. 29. 2. — Cic. pro Cluent. 9. 26: utrum - an difficile dictu est; Nep. Att. XV. 1: ut difficile esset intellectu, utrum - an, cf. Cic. de imp. Pomp. 14, 42, Liv. Epit. 80. - Prior particula non est posita Tac. hist. I 69: haud facile dictu est, - minus placabilem imperatorem an militem invenerint; Plin. H. N. 23 S. 31: cum sit tardum dictu pluribus prosit an noceat cf. 28 §. 20. Et particula ne: Liv. II 34, 12: haud facile dictu est, faciendumne fuerit. -

c. Pronomen relativum: Cic. Lael. XVII. §. 64: ad quas non est facile

inventu, qui descendant. (Sic Klotz, Seyff, al., vulgo descendat.)

### composan veluti Verelva 18t. de sev X tuqao nae X. in., de lov.

## Quomodo supina posteriora conjungantur, collocentur, et cum similibus constructionibus copulentur.

§. 77. Semel in ablativum explicandi causa praemissum incidi: Plin. H.
N. III 1. 3. 7: ex his digna memoratu aut Latiali sermone dictu. (dicto R.).
§. 78. Fit interdum, ut singula supina adjungantur binis adjectivis,
quae aut contraria significant, ut Ennii Ann. 245 au Gell. XII. 4: cuncta simul

quae aut contraria significant, ut Ennii Ann. 245 ap. Gell. XII. 4: cuncta simul malaque et bona dictu | evomeret. Verg. Aen. IX 595: digna atque indigna relatu | vociferans. Cic. Off. I 3 9: honestumne factu sit an turpe, aut similia, supinis modo in ultima sede collocatis, ut Liv. VI. 37. 1: haec indigna miseranda-

que auditu; Tac. Ann. IV. 32.: parva forsitan et levia memoratu; Plin. Ep. X. 108. 1. (cloaca) turpis et immundissima adspectu, cf. (Sall.) Ep. ad Caes. II 1. — Lampr. Hel. 8: nefanda, immo potius impia dictu (Casaub.); modo praemissis: Varron R. R. II. 5. 8; corium attactu non asperum ac durum; Cic. Parad. V. 3. 35: dictu inopinatum atque mirabile; Plin. H. N. 28 init.: pleraque inventu rara ac difficilia; Ib. 26. §. 14: multa dictu grata atque jucunda; Gell. XVI. 6. 13: dictu facilius leniusque.

- b. Bina supina cum singulis adjectivis conjuncta vario modo collocantur, aut ἀσυνδέτως, ut Plauti Cas. V. 2. 6: ita ridicula auditu, iteratu ea sunt, conf. Wichert. lat. Stillehre pag. 457 a. fin., aut particulis connexa, velut: Cic. de or. I. 8. 31: jucundum cognitu at que auditu cf. Gell. praef. in., inscr. cap. III. 16. Macr. Sat. VII. 16, 2: inquisitu et scitu digna res cf. Tac. Ann. II. 72. Curt. X. 5: incredibile dictu audituque cf. Sil. I. 175, Gell. II. 29 in., XV. 3, inscr. XVI. 8; Hor. Sat. I. 4. 115: Ter. Andr. I. 5. 1: humanum factu aut inceptu. Liv. 21. 32. 7: cetera visu quam dictu foediora cf. 38, 5, 9. Gell. 17. 1. 2: neque dictu neque auditu digna cf. inscr. Gell. 18. 6.— Plin. Ep. V. 6. 3: quae et tibi auditu et mihi relatu jucunda erunt cf. Lact. VI. 6. 8, Macr. Sat. VII. 16. 2. Cic. Phil. II. 25. fin.: O rem non modo visu foedam sed et iam auditu; Valer. Max. VII. 6. in.: multa non intellectu tantum sed et iam auditu gravia; et alteris particulis omissis: Plauti Pseud. III. 2. 35: formidulosas dictu non esu modo; Cic. Phil, V. 7. 18: illud vero teterrimum auditu non modo adspectu. Sic Garaton. et Orell., alii cum Vatic: non m. aud. sed e. ads. —
- c. Semel duobus adjectivis ita adjuncta sunt duo supina, ut sit horum alterumutrum ad utrumque illorum referendum: Fronton. Epist. ad amic. I. 5. 5 Nieb. p. 190: nisi quod probum honestumque sit et tibi datu et sibi postulatu.
- d. Hic locus me monuit, ut de generali supinorum in tu cadentium collocatione disputarem. Quae quum sint artissimo vinculo cum adjectivis aut substantivis, ex quibus pendent et quibuscum unam quasi efficiunt notionem, conjuncta, proximam ab iis sedem tanquam propriam videntur obtinere. Saepissime apud plurimos certe scriptores postponuntur 202), ut apud Ciceronem, qui perraro anteposuit veluti Verr. 74. 182, de sen. XV. 53, Timae. X. in., de inv. I. 20. 28 203 Non saepius praegrediuntur apud Tacitum, ut Ann. II. 14. visu torvum cf. 72, VI. 28, de or. 26; nusquam apud Caesarem, Curtium, Plinium minorem, Florum,

<sup>202)</sup> Semper fere dicitur optimum factu, semel quantum scio factu optimum: Solin. 38. 1. (Macrob: scitu optimum). Factu facillimum crebrius positum est, sed in positivo alter ordo dominatur.

<sup>203)</sup> Aliis locis cur sint praemissa, facile intelligitur, ut Verr. I. 12. 32: ut dictu quoque videantur turpia propter interjectum quoque; Timae. 2: quod ne dictu quidem fas est propter inserta ne — quidem. De Offic. II. 20. 69: dictu quidem est proclive sententia est: facile dicitur, non facile fit. De lege agr. II. 3. 16: ego autem — hoc in loco dicam, ubi est hoc dictu facillimum. Cujus collocationis causa est, quod antecedit dicam. —

alios. Livius quidem priorem locum his vocalis crebrius concessit 204). Plinius major neutrum praetulit ordinem. - Poetae alteram plerumque supinis sedem dederunt, nt Ovidius, qui bis tantum collocavit in priore Fast. III. 31 et Met. XIV. 496. - Rara haec est series: Cic. Phil. II 25: visu foedum et auditu; Juvenal. XIV. 44: nil dictu foedum visuque 205); Hor. Sat. I 4. 115: vitatu quidque

petitu sit melius. -

e. Nonnusquam supinis et adjectivis singula vocabula interponuntur, ut Cic de or. II 84, 343 jucunda est auditu, Caes. G. VII, 54: perfacile esse factu cf. Cic' Verr. I 51. 126. - Frontin, aq. duct. 91: relatu quoque foedis. - Senec. de tranq. an. III 8: periculosum etiam ingressus. - Ovid ex Ponto II 3. 7: turpe quidem dictu of, Appul. Apol. 466 p. 481. Tac. hist. IV. 84: mirum inde dictu. Cic. N. D. II 18, 47: pulchriora dumtaxat aspectu. - Plin. H. N. XVI, \$. 250: rarum admodum inventu. Liv. XXX. 8. 4: nihil dictu satis dignum. Id. I. 59. 11: haudquaquam relatu scriptoribus facilia. Verg. Aen. III. 26: horrendum et dictu video mirabile monstrum. Plura etiam intercedunt; Verg. Aen. II. 680: subitum dietuque oritur mirabile monstrum. Cic. Off. I 45. 159: ut dictu quoque videantur turpia. Plin. H. N. XVI. 8. 50: ut similis etiam num aspectu est Val. Max. VIII. 14. Ext. 1: cujus vox auditu illi futura esset gratissima. Plin. XXXI. §. 40: quae sunt haustu frigidissimae non perinde et tactu esse. Front, ep. ad. am. I 5. 5 N. p. 190: honestumque sit et tibi datu et sibi postulatu. -

f. Aliquoties adjectiva cum supinis connexa appositorum, quae in artibus

vocant, loco enunciationibus adjunguntur,

a. perraro in clausula Plin. H. N. VII. \$. 186; invenitur in actis Felice auriga elato in rogum ejus unum e faventibus jecisse sese, frivolum dictu.

Item mirum dictu Ib. XXX. §. 144. -

β. Saepius initio: Liv. VII. 26 5: dictu mirabile, tenuit non solum etc. Ib. IX. 41. 18: mirabilia dictu, signa etc. Plin. H. N. VIII. §. 128: mirum dictu, credit. Curt. V. 13. med. vix credibile dictu, plures. — Id. IV. 7. med.: incredibile dictu, contecta est. Ovid ex Ponto II. 3. 7: Turpe quidem dictu, sed-si modo vera fatemur: | vulgus amicitias utilitate probat. Tac. hist. IV. 84: mirum inde dictu, tertio — Item Ann. II. 17, Plin. H. N. VI. §. 162, VIII. §. 169, XVII. §. 74. Clarumque dictu, a etc. XII. §. 111. Ejnsmodi loci viam muniunt ad

tertium genus creberrimum, cujus sedes est in parenthesi: Tac. Ann. I. 35: ac, vix credibile dictu, - hortabantur. Id. hist. II. 41: et, mirum dictu, - deterriti sunt. Latini Pacati paneg. Theodos. 21 fin. et, novum dictu, praesens desiderabatur. Ovid. Fast. II. 709: Ecce, nefas visu, mediis etc. - Tac. hist. II. 61: inter magnerum virorum discrimina. pudendum dictu, Mariccus quidam etc. Sic: ih, III 56: prodigiosum dictu, V 6: mirum.

eisen. 1857: h. h. f. a. i. -

<sup>204)</sup> Fere non dixit nisi: rem dictu parvam, dictu mirabile, auditu dignum, relatu facilia, dictu speciosa. Multo tamen saepius dignum dictu, quam dictu dignum, ut IX. 43. 6; semper facile dictu, facile factu aliaque permulta.
205) Terent. Andr. I. 5. I olim legebatur: hocine est factu humanum aut inceptu. Fleck-

dictu, ut Plin. H. N. IX. § 63, XV. §. 124, XVIII. §. 113 et 160, XXIII. §. 34. — Credibile dictu Curt. VIII. 2 fin., Plin. H. N. V. §. 73. XXXII. §. 41, XXXIV. §. 149, XXXV. §. 88. Solin. 36. 11.; vix credibile dictu: Plin. H. N. XVIII. §. 94. — Foedum dictu Plin. Ep. III. 14. 2; foedum miserandumque ib. VIII. 18. 9. Item Florus 206 I. 4. (10) interposuit immane dictu, et saepe horribile dictu, turpe dictu. — Multa similia apud poetas epicos inveniuntur, ut miserabile visu Verg. Aen. I. 111, IX, 465; Ovid. Met. XIII. 422, res horrenda relatu ib. XV. 298, praetera foedum relatu s. dictu, visu mirabile, horrendum dictu, visu. Ex iis, qui oratione pedestri usi sunt, ante Livium nemo sic locutus esse videtur. Cicero quidem, quum quid ejusmodi inserendum est, inserit enunciata, ut pro Sest. XVII. 39; quod facile factu fuit, cf. pro Tull. §. 21. Pro Cluent. 71. 201; id quod difficile factu est; de leg. I. 19. 52; id quod turpissimum factu est. Talia ampliantur hoc modo: pro Cluent. 69. 195; id incredibile dictu est, sed a me verissime dicetur. Id. Verr. III 56. 129; incredibile dictu est judices: sed et factum et tota Sicilia pervulgatum. —

§. 79. Nusquam, si discesseris a substantivis quibusdam cf. §. 62, ulla locutio, quae supini alterius vices possit sustinere, cf. cap. XIV, una cum eo uni subjicitur adjectivo. Ne id quidem crebro fit, ut binorum adjectivorum una positorum alterum cum supino, alterum cum locutione vicaria sit collocatum, ut Val. Max. IV. 6. in.: velut opera percurrens ardua imitatu ceterum cognosci utilia. Plin. H. N. Praef. §. 12: jucunda dictu aut legentibus blanda. — Aquil. Rom. I: necessarium dictu aut insuave audientibus. Sed jam accuratius est de illis ipsis locutionibus disputandum. —

#### Caput XVI.

### De iis, quae pro supinis in tu exeuntibus poni possunt.

Omissis Taciti locutione solitaria pudet dictu et illis obsonatu redire 207) etc., dicemus:

#### I. De substantivis,

\$. 80. 1. Ac primum opus est multo saepius cum participio perfecti passivi<sup>208</sup>) quam cum supino conjungitur omniumque creberrimum est opus

206) Crebrius tamen sola nomina eodem consilio inseruit ut nefas II 19. 20 etc o nefas, cf. Halm. praef. ed. 1854 p. IX. Horat.: heu nefas. — Nefas: Vergil., Statii Silv. II. 6. 3, et V. 3. 9; pro nefas Flor. cf. Halm. 1 c.; inc. panegyr (V111) 5. 3. ut pro pudor ib. XIV. 3 et Florus cf. Halm, qui alia ejusmodi affert. Sic horrendum Sil. II. 585, indignum Novid. Am. I. 6. 1.e Met. V. 37, infandum Verg. Aen. I. 251, malum Plaut., mirum saepe in Plinii H. N.—Nefas videre Horat. Epod XVI. 14.—

Horat. Epod XVI. 14.—
207) Pudet dicere Senecae Epist. 75, 13; 97, 1, Flor. 11 8, III 20, Minuc, Fel. XX. 11, cujus loco Statius silv. IV 3. 80 pudet, IV. 7. 35 pudet heu posuit; pudet referre Plin. H. N. 28 8.116.—
Cum altero dicendi genere comparanda sunt Verg. Aen VII. 700: sese e pastu referunt, id Geo. IV. 186 e pastu-decedere, Aviani fab.: e pastu-rediret, ut Colum. VII. 3.— Plauti Merc. V. 2. 10. redii exsilio cf. aurigatione reversum v. Ruddim. 11. p. 262.—

203) Semel, quantum scio, adverbium, quod supino non praemittitur, additum est: Sall Cat. 1: mature facto opus est. Talia enim cum supinis non sunt comparanda, quale est Plauti Curc. II. 3. 23: celeriter mihi hoc homine convento opus est.

facto est 209). Priscian. p. 1171. Putsch: fieri opus est et facto opus est confert cum hoc: sufficit illis pransis esse et prandisse, et quomodo, inquit, illa, sic etiam ista participia pro infinitis verbis ponuntur. In horum autem locum supina posse succedere idem aliis locis commemorat. Est tamen quod intersit; etenim quod facto opus est, tam strenue agendum videtur, ut jam fecisse debeas: contra factu opus est nihil aliud significat nisi facere opus est. Eodem modo pro infinitivo praes. pass. partic. perf. ponitur, ut hoc factum volo, hoc factum oportuit et quae §. 80. 2. B. fin. et §. 81. 1. A. d. commemoravi, cf. Madvigii diss.: de locis gramm. lat. Havniae 1837. Neque ab hac ratione alienus est ille perf. act. infinitivus praesentis loco (aor.) positus, velut: tendentes-imposuisse cf. Theodorum Schmidium ad Horat. Epist. I 17, 5 et 19, 48.

In hoc igitur genere, quod poetis comicis maxime placuit, ante omnia commemorandum videtur opus est facto Plauti Amph. I 3. 7, II 2. 144, Cas. III. 3. 24. Epid. II 2. 103, Merc. III 3. 4-5, Bacch. IV 2. 22, Poen. I 2. 106, Men. V. 2. 1, Stich. I. 2. 4, Trin. II. 4, 183; Terent. Andr. II. 2. 10, IV. 2. 32, Heaut. I. 1. 28, Adelph. III. 3. 75, IV, 3. 10; V. 9. 39, Phorm. IV. 5. 4, V. 1. 35, Hec. V. 4. 28. Pacuv. N. inaudire Ribb. 35, Turpil. N. numerum Ribb. 34. Lucr. V. 1053. Nec orationi prosae defuit: Caton. fr. 25 ap Gell. VI. (VII) 3. 14, Sall. Cat. 1 et 43 et 45 et 46, Caes. G. I. 42, Nep. Eumen. 9. Liv. I. 58, 5; III. 38, 4; IV. 27. 8; VI. 19, 4; X, 35, 5; XX1, 27, 3. Tac. hist. I. 62, Gell. XV. 22. Arnob.

I. 62, Spartian. Jul. 8, Capitol. Max. duo 17. -

Reliqua participia 2 i o) literarum ordine promam: Accurato opus est Plauti Mil. III. 1. 210. Cauto id. Capt. II. 1. 29; Cist. II. 1. 55; Most. IV. 2. 22; Merc. II. 3. 133. Consulto Liv. XXVI. 10. 2, XLIV. 17. 1, Tac. hist. I. 62. — Dato Syri sent. 89 Both. p. 228. Dicto Ter. Phorm. V. 9. 14. (usus est dicto Plauti Trin. II. 4. 102.) Appul. Flor. II. 15. extr. Lactant. VI. 25. 14. v. Buenem. Exquisito Plauti Amph. II. 1. 81, II. 2, 159. Incepto Sall. Cat. 20. — Invento Plauti Bacch. II. 2. 41. Lato Cael. ap. Cic. ad. Fam. VIII. 8. 5. — Locato Caton. R. 2. Maturato Liv. I. 58, 5. III. 27. 7; VIII. 13. 7; XXXIV. 23. 9. — Muttito Ter. Hec. V. 4. 24. — Obvigilato Plauti Bacch. III. 2. 14. Parato Ter. Andr. III. 2. 43. Praecauto Plauti merc. II. 2. 6. Prolato Ter. Hec. I. 2. 29. — Properato Plauti Trin. III. 3. 78; Mil. III. 1. 210. Cic. pro Mil. XIX. 49. Praeter hoc nullum ejusmodi participium apud Ciceronem invenitur nisi quaesito Paradox. VI. 2. 46 ter; Plauti Curc. V. 1. 6, Gell. XIV. 2 16. — Scito Ter. Phorm. IV. 1. 18, Naev. ap. Fest. p. 170 M. Ribb. 65. Tacito Plauti Cist. I. 2. 10, Appul. Flor. II 15 extr. — Transcurso Ter. Hec. III. 4. 17 (in arcem t. opus cst). Viso Plauti Capt. III. 1. 29. —

 Jam eorum locorum conditionem, in quibus opus, fas, nefas est cum infinitivo conjuncta sunt, si consideraverimus, supino locum saepe non fuisse futurum

210) Bina concurrunt: accurato et properato opus est Plaut. — Facto magis quam consulto opus esset Tac. — Dicto quaesitoque opus est Gell. —

<sup>209)</sup> Commemoro similem locutionem usus est nusquam cum supino copulatam, Plauti Amph. I. 3. 7: citius quod non factost usus fit quam quod factost opus, cf. Stich. I. I. 56. Bud. II. 3, 67. Ter. Hec. V. 4. 38, Andr. III. 3. 75. —

inveniemus. Est enim modo objectum, quod dicitur, cum infinitivo copulatum, velut Plin. h. n. 28 §. 65: quae referri fas sit, modo alia impediunt, ut Lact. de ira dei VII. 2: quod dici ab homine nefas est; Nep. Att. 21: nihil opus est pluribus verbis memorare cf. tamen §. 77 —

A. Infinitivus igitur aut passivus est, ut: opus sit sciri Cic. ad Att. VI. 3, 8, dici id. Brut. 529. 215; Cat. III. 10. 24, taceri Liv. IX. 37. 6.211). Si dici fas est Liv. XXIII. 42. 4; vix ut referri audirive nedum credi fas sit Suet.

Tiber, 44.

B. aut a ctivus: Quod scire opus est: Cic. ad Att. X. 3. — Coram qua neque dicere fas erat — neque facere Tac. de or. 28, cf. Ovid. ex Ponto IV. 8. 55 et 16, 45; negare Symmach. or. pro patre 6. Nieb. p. 44; credere Plin. H. N. XVIII. 19, Flor. I. 37 (III. 3.). — Nefas videre Horat. Epod. XVI. 14, dicere Cic. de leg. III 7. 16 cf. Appul. Met. II. 26 p. 107, credere Lact. de mort. pers. II fin., scire Ovid. Fast. III. 325. Hor. Od. I. 11, 1. —

Peculiarem locum obtinet: quod fas sit dixisse Plin. H. N. 28 §. 67, v. Latini Pac. Paneg. VI. 4, Statii silv. V. 3. 265 cf. §. 80. 1, et §. 81, 1, A. d. —

3. Denique opus est cum substantivorum in tio cadentium genetivis (cf. Quintil. XII. 3. 8 lectionis opus est) et multo saepius cum ablativis concurrit, sed quotus quisque locus est is, ut integra sententia supina ponendi futura fuerit copia? Neque enim haec propriam cujusdam actionis et quasi muneris, ut illa, obtinent significationem, cf. ut ex magna exemplorum copia duo eligam Quintil. II 11. 3: neque enim opus esse probatione aut dispositione in rebus fictis, sed-sententiis grandibus, et ib. V. 7. 23: cura et inquisitione opus est. Idem dicendum est de substantivis in tura terminatis, ut conjectura Cic. pro Rosc. Am. 37. 10 et de quibus dam in tus finitis, ut Quintil. II. 5. 19: ad quem tamen intelligendum jam profectu opus sit, = profecisse cf. §. 81. 1. A. d. — Memorabilia haec sunt: Tac. hist. I 30: neque enim relatu virtutum-opus est 212). Vitruv. X. praef.: opus est praeparatione diligenti et ingenii doctissimi cogitatu. Sic editum a Jocundo receperunt Rodius, Marinius, alii (cod. et ed. saec. XV: opus est praeparatio diligens et i-i d-i cogitata, pro quo Pontedera: cogitatus). Locus desideratur in thes. Forcell. et Klotzii. —

### II. De iis, quae supinorum cum adjectivis conjunctorum loco collocantur 213)

§. 81. Hic eorum tantum rationem habebo, quae sunt cum adjectivis connexa aut ipsis ad supina adjungi solitis aut illorum certe simillimis. Neque com-

212) cf. memoratu retulerat Pomp. Mela III. 9. med.

<sup>211)</sup> cf. Pomp. Mel. II. 3: clariores, quam ut indicari egeant cf. II. 4 in.

<sup>213)</sup> Per se intelligitur, adjectiva quaedam, imprimis facile et difficile sola poni posse idem fere significantia, quod eadem cum supinis, ut Cic. Off. 11. §. 86: praeteritas arbitror, quod essent faciles (h. e. intellectu), Verg. Geo. IV. 535: faciles venerare Napaeas (i. e. f. ad placandum) Petron.: Afrae volucres placent palato, quod non sunt faciles (sc. inventu sive paratu) ef. Sen. de tranq. an. 1. 4. in. F.

memorabo ea, in quibus objectum, quod dicitur, aliaque quae supinorum refugiunt societatem, infinitivis addita inveniuntur. Primum igitur dicendum est:

### I. De Infinitivo.

### A. De infinitivo activo.

Is in hoc dicendi genere Graecis consuetus cf. Kruegeri gramm. Graec. §.55 adn. 7, nec Latinis insolitus

a. maxime comitatur adjectiva facile et difficile, v. Kuehneri gramm. lat. §. 130. 3. a. Sic: non f. est dicere Varron. L. L. IX. 167 Bip. cf. Cic. Verr. III. 91. 213. Ovid. ex Ponto III 5. 51 et IV. 7. 45, Quintil. III. 3. 35; ostendere Varron. L. L. IX. 164; demonstrare Lact. V. 22. 18; loqui inc. com. 38. Ribb.; affirmare Cic. de div. I. 55. 126; persuadere Tusc. IV. 31. 65; scribere ad Fam. I. 8. 1; comprobare Arnob. I. 6; expedire Lact. de opif. dei X. 22; scire Cic. p. Mil. in, ad Quint. III. 8. 5; noscere Ter. Ad V. 4. 8; Cic. Orat. LV. 183. Lucr. VI. 423, Censorin. de die nat. XX. 1; videre Cic. de inv. II. 9. 31, pervidere Lact. de opif. dei XI. 18; perspicere Cic. de or. I. 29. 132; judicare ad Fam. I. 7. 5. cf. Lael. 17. 62. Nep. Att. XII. 5 et XVI. 1; deprehendere Tac. de or. 18; reperire Quint. V. 10. 116; invenire Cic. de fin. III. 20. 66, Auct. ad Her. II. 18. 27 cf. IV. 50. 63; investigare Lucr. IV. 407; animadvertere Varron. L. L. VII. 119 et IX. 175; discernere Suet. Cal. 26, Solin. I. 48; experiri Appul. de dogm. Plat. 3. extr.; existimare Cic. Tusc. I. 24 extr., Suet. Oct. 57; credere Anton. ap. Cic. Phil. XIII. 7, Arnob. II. 26 et semel ap. Lucret.; opinari Plin. X. Epist. 106. 10; conjectare id. Paneg. 26. 7; perficere Cic. de or. II. 45. 190; pervincere Lucr. V. 99; periclitari Cic. de or. III. 36. 146; cavere Caes. G. I. 14; prohibere id. Civ. I. 50; custodire Syri sent. 187. Both.; exsolvere Lucr. II. 381; solvere Varron. L. L. VII. 105. —

b. Similia sunt haee: Perarduum est demonstrare Cic. Verr. III. §. 166. — Credere durum est Tibull. I. 6. 7. Grave est narrare modestae Ovid. Fast. V. 199. Cognoscere promtum id. Met. III. 96 cf. Quintil. X. 3. 12, Lact. I. 12. 9. Plinium ut morosum natu sie morosum nasci dixisse commemoravi §. 67. 2.

c. Jam cetera affero: quodque facere turpe non est, modo occulte, id dicere non obscenum est Cic. off. I. 35, 127, cf. Syri sent. 792, Both. Necessarium scire Arnob. II. 19. Audire utile Cic. off. III. 12. 52, facere Orelli inscr. 3114. — Si credere dignum est Verg. Geo. III. 391, Aen. VI. 173, Ovid. Met. III. 311, Seren. Sam. 934. Cum his conferre lubet Graecum αξιον είναι παραβάλλειν Plutarch. Cato. 8. fin. et comp. Caton. et Arist. 5, aliosque locos v. Matthiae gramm. graec. maj. \$. 535. b. adn. —

d. Hic quoque occurrit infinitivus perfecti, quem attigi §. 80.1. et 2 B. fin: Senec. Epist. 78. 13: quod acerbum fuit, retulisse jucundum est; Arnob. II 54: quod sit

immane dixisse; Plin. H. N. IX. §. 66: facilius dixisse. -

#### B. Infinitivus passivus

rarior apud Graecos et in Latina oratione soluta cedens alteri 214)

a. maxime est conjunctus cum adjectivis dignum et indignum 215). Sic: puniri Val. Max. II. 9. 1; legi Quintil. X. 1. 96216); peti Senec, Ep. 89. 14. quaeri tractarique Gell, VII, 17., memorari XV. 18; animadverti XIX. 7; inspici quaerique XV. 3 cf. XVII. 8; credi Tertull. Apologet. 48; audiri Lact. VI. 13 in. — Dignusque alter eligere alter eligi Plin, paneg. VII. 4. Et in oratione vincta: cantari Verg. Ecl. V. 89; describi Hor. Sat. I. 4. 3; legi I. 10. 72; culpari I. 4. 25; referri Ovid. Am. I. 68; rapi Met. VII. 697; laedi I. 508; amari X. 336; falli Fast. III. 490; coli

I. 226; mergi ex Ponto III. 6. 30; videri Statii silv. III. 5. 108.

b. Cetera adjectiva 217), quae cum supino conjungi solent, nemo orationis solutae scriptor ante Valerium Maximum 218) cum infinitivo passivo copulavit; Facile intelligi Plin. H. N. II. S. 3 et XVIII. S. 292, Lact. II. 8. 32; perspici Pomp. Mela I. 13 fin.; inveniri et narrari Tertull. Apol. 46. Oehl. p. 282; sciri Arnob. III. 5; nosci Plin. H. N. XVIII. §. 291 cf. dinosci arduum est Val. Max. IV. 6. in. et VI. 8. 5. - Facilia concoqui Plin. H. N. XIX. §. 58; XX. §. 106 teri ib. XXXVI. §. 155; adiri Latini Pac. paneg. Theod. 21. 2; navigari Pomp. Mela I. 9. in. - Cognosci utilia Val. Max. V. 6. 6. (cf.: quae observari conveniat Colum. VII. 2. fin.) v. Isocrat.: δηθήναι δ'ούκ ἀσύμφορον; potarique pulcherrimus Pomp. Mel. II. 1. med. cf. Herodot: πίνεσθαι ήδιστος. - Vinctae orationis haec sunt; faciles emi puellas Statii silv. I. 6. 67; flecti Olymp. Nemes. Cyneg. 266; Roma capi facilis Lucan. II. 656, spargi Propert. apud Kuehnerum S. 127 fin., leviora tolli Horat. Od. II. 4. 11; majorque videri Verg. Aen. V. 49; parvusque videri sentirique ingens Statii silv. IV. 6. 37.; niveus videri Hor. Od. IV. 2. 59, cf. Platonis εὐπετης ὀφθηναι. — cf. lubricus adspici Hor. Od. I. 19. 8; cereus in vitium flecti id. a. p. 163. -

### 2. De gerundiis et gerundivis. 219)

§. 82. A. Admodum usitatum est gerundium pendens ex praepositione ad a. praesertim post adjectiva facile et difficile 220). Locis Ciceronianis, quos Hildebrand, collegit l. c. adjicio: de off. I. 35, 126; III. 6. 30, de inv. I. 15, 20, de

216) Plin. H. N. XXXI. S. 7. hab. β. γ.: lege dignum,

217) Dignum jam a Livio sic positum esse commemoravi in annot. 214. init.

219) Non raro sola gerundiva has vices sustinent, ut memorandum = memoratu dignum. Iis quae Kuehner, § 131. in. attulit, addo: spectandum et visendum ut: singulas magnitudinis visendae Plin H. N. XVI § 242.

220) Cum his comparo talia Graeca perrara inventu, quale est Thucyd. VII. 67: δάδιοι ἐς τὸ βλάπτεσθαι.

<sup>214)</sup> Multa propter ea, quae accedunt a supinorum conditione aliena sunt, ut Liv. VIII. 26. 6: quibus dignius credi est; Hor. a. p. 283: dignam lege regi; Val. Flace. Argon. 11. 421: digna tuis adjungier armis; Hor. Od. III. 21. 6: moveri digna bono die; id. a. p. 183: non tamen intus j. digna geri promes in scenam cf. Ovid. Met. II. 42, IV. 320.

215) cf. Arist. locum a Kruegero (gramm. graec. §. 55 adn. 8.) allatum: ἄξιοι — εὐλογεῖσθαι.

<sup>218)</sup> Loco Liviano (41. 3. 7): et recipi facile est ex proximis supplendum est castris. Alter locus (VII. 33. 2.) perperam intellectus est ab iis, qui Forcellini thesaurum suis cumularunt opibus v. facilis in.

fin. II. 20. 64 cf. Auct. ad Her. II. 35. 39. — Hirt. Afr. 5 ad expugnandum, v. Appul. Met. IV. 69; ad scandendum Plin. H. N. XIII. §. 29; ad caelandum ib. XXXVII. §. 131; ad percipiendum Quintil. VIII. Pro. 4; ad intelligendum II. 3. 8; ad diluendum IV. 2, 27; ad agendum IX. 2. 68. — Rarius poetae sic locuti

sunt, ut Lucr. II. 1026: difficilis magis ad credendum.

b. Aliorum adjectivorum exempla in promtu sunt haec: Multo apertius ad intelligendum Cic. de or. II 80. 328; verbis ad audiendum jucundis ib. I. 49, 213. An quod ad commemorandum est honestius, id ad probandum non multo videri debet aequius Cic. div. in Caecil. XX, §. 65. — Neque inutiles ad dicendum neque necessarias ad probandum Auct. ad Her. III. 10. 18. — Piscium genera tam necessaria ad habendum tamque rara ad reperiendum Appul. Apol. 461.; ad scribendum non necessaria (Cic.) ad Brut. I. 1. Dignus huic ad imitandum Cic. de rep. I. 18. 30. — Ad judicandum novissima id. Or. 71. 273 (alii notissima, levissima). Promtior ad vituperandum (Livii) Epit. 49 221)—

Ne haec quidem, quae cum supinis connexa non reperi, praetermittenda existimo: ad legendum potiora Cic. Fin. I. 4. 11. cf. bonum: Audacem ad conandum Liv. 45, 23 15, cf. promtum. Saepius idoneum, opportunum apud Varronem aliosque,

aptum apud Ovidium etc. cum gerundiis conjuncta sunt.

B. Rarior est dativus gerundii Plin. H. N. XIII. §. 76: emporetica inutilis scribendo. Ib. XXXI. §. 59 utilis-bibendo atque purgationibus. —

C. Solitarium est Plinianum (H. N. XX. §. 90) brassica — difficilis in coquendo cf. Handii Turs. III. p. 276. 43.

### 3. De Substantivis.

§. 83. His aut adjectiva attributorum instar aut ipsa adjectivis subjiciuntur.

A. Illud fit, cum dicitur, ut his utar: rei facilis est defensio, vel oppidum erat difficili adscensu atque arduo v. Kuehneri gramm. lat. §. 130. 3. d. —

a. a. Neque est facilior observatio Plin. H. N. XVIII. §. 323; cognitio ib. XXV. §. 5; observatio XVIII. §. 323 cf. XI. §. 25; explicatio Cic. or. part. XV. 52; interpretatio Liv. II. 8, 8; procuratio id. XXVII. 25. 9, ib. 27, 11; inquisitio XXX. 37. I1; aestimatio Nazar. pan. (IX) 33. 2; conjectatio Latini Pac. pan. Theod. VI. in.; evectio Eumen. pan. 7. 3. invectio Colum. XII. 25 in. etc.

β. Papaveris haustus - facilis Lucr. II. 453; commodissimum — in Britanniam trajectum esse Caes. G. V. 2. Qua minime arduus adscensus videbatur ib. II. 33. — Ascensus difficilis erat Liv. 27, 18, 3 cf. IX. Paneg. Nazar. 27, 5. — Ficis mollis — tactus Plin. H. N. XV. §. 82. — Facilis

est mihi transitus Mamert, genethl, XIII. 1. etc.

<sup>221)</sup> Locum difficillimum Caes. civ. III. 25. 3 sic constituit Heller. in Philologo XIII. p. 382. (1858): duriusque quotidie tempus, ad transportandum lenioribus ventis.

γ. est conjectura facilis Cic. de or. III. 32, 128; discrimen earum facile Plin. H. N. XVI. §. 184; difficilis erat animi — intelligentia Cic. Tusc. I. 22. 51, et similia multa.

b. Arduae explanationis omnia Plin, H. N. X, §, 190: mirae observationis ib. XXIII. §, 110; quod sit gratissimi adspectus Ib. XXXVII. §, 37; capere eos ardui erat-operis ib. VIII. §, 54; asperrimi gustus ib. XXV. §, 159. al. c. Quae cognitionem habent facilem Cic. de or. III. 10, 38, de fin. V. 12, 34.

ef. Tusc. II. 15. 35. etc.

d. Hoc solum India affert facili distinctione Plin. H. N. XII. §. 71; cf. ib. XXXVI. §. 52. Difficili transitu flumen Caes. G. VI. 7; haud faciliore tractatu Plin. H. N. 17. §. 25. Urbes blandissimo adspectu ib. 35. §. 117. cf. 12. §. 114, 37 §. 170, Solin. 30, 22; terribili visu Plin. H. N. 25 §. 57; gustatu non aspero ib. 15. §. 129; gravi odoratu 16 §. 151 22 2) tactu non perinde molli 15 §. 219 cf. Solin. II. 41 etc.

B. De substantivis, quae pendent ex adjectivis et

a. in ablativo posita sunt dicturo praeter cetera occurrunt

α. permulta voculis dignum et indignum inprimis a Cicerone et Plinio minore adjecta 223). Ante omnia cognitione dignissimum Quintil. X. 1. 90; Cic. Or. XXI. 70, Off. I. 6. 19; 43, 153 et 154, II. 2, 5, Fin. V. 19. 50. Ibid. haud spernendus Morelii Cod. pro a rebus cognitione dignis habet: cognitu. Alio modo hoc vocabulum positum est pro Arch. III. 5: cognitione atque hospitio dignum = consuetudine. - Praeterea: deliberatione Plin. X. Ep. 33. 2, consultatione ibid. 106. 9; aestumatione Cic. Fin. III. 6. 20; 12, 41; 13, 44. - Animadversione Aquil. Rom. 47. Observatione Quintil. VIII. 3. 11, admonitione ib. VI. 1. 37; annotatione Frontin. aq. duct. 106; commemoratione aut laude Cic. Brut. 49, 181; responsione pro Balbo 17, 36; lectione Brut. 18, 69, Quintil. I. 8, 19; X. 2. 1; scriptione Cic. Brut. 17. 65; editione Plin. Ep. I. 8. 4, III. 15. 1; assumtione Cic. Fin. III. 5. 18; selectione ib. III. 6. 20; emendatione Tac. Ann. XIII. 49; admiratione Cic. Off. III. 31. 111, Plin. H. N. XI. §. 79; Quintil. XII. 10. 77, Plin. Epist. I. 16, 8. - Imitatione Cic. Phil. 14, 6, de inv. I. 17. 24; Quintil. X. 1. 116. Exspectatione Cic. pro Rosc. Am. 35; 101, gloriatione id. Fin. 111. 8, 28; IV. 19, 50 et 51; gratulatione Plin. Ep. IV. 8. 3; excusatione Curt. V. 2 fin.; reprehensione Quint. II. 3, 4, Sen. Ep. 124, 3; castigatione aut objurgatione Cic. ad Att. III. 10. 3; ultione, absolutione Val. Max. VIII. 1. Amb. 1; animadversione Plinii Ep. V. 14. 4. —

222) Ib. 17. §. 28 solum-difficili cultu pro difficile cultu in quibusdam libris est, ut § 59: tardo proventu pro tarda p.-u.

<sup>223)</sup> Nec extremae aetatis scriptoribus hoc dicendi genus displicuit, cf. Canitol. Macr. 1: digna cognitione perscribere. Justin. Praef. 4: cognitione quaeque dignissima excerpsi, et omissis his, quae nec cognoscendi voluptate jucunda, etc. — Macrob. Sat. V. 19. 8: quaestione digna cf. Arnob. II. 34 et 51, VI. 23, Censorin. XV. 4. Gell. XII. 2.

β. Alia adjectiva multo rarius sic posita sunt, ut Quintil. XII. 1. 45: probatione difficilia 224) cf. Spald ; Plin. H. N. XXV. §. 155: ,radices-gustu acres, odore non ingratas, ructu faciles" h. e. in ructando sive ructantibus: Ceterum et his adjectivis et aliis dativum quoque esse adjunctum supra commemoravi, v. §. 63. 225)

b. Aliquoties in his locutionibus praepositionum adminicula substantivis entix compruinciant at at

α, inprimis ad, ut; faciles ad transitum colles Liv. 36, 15, 9, quocum confero 8, 38, 6: iniquis ad transitum locis. - Rigor aeris, difficilior ad flexum Frontin. aq. duct. 36, cf. Macr. Sat. VII. 6. 9. - Ad intellectum matque imitationem sit facilior Quint, II 3. 1. cf. IX. 4. 33: ad reprehensionem notabilia. Ad usum utilis Varro R. R. II. 8. 2, ad potum Plin. H. N. XX §. 177, ad potum salubre Lact. Epit. 71, 4. - Idoneis ad usum et honestis ad contemplationem Appul. Flor. IV. 22. Ad usum habili (ferro) Tac. G. 6. ad conceptum Colum III. 10. Nihil deformius ad adspectum Lact, de offic dei VII, 6226). Ciceroniana duo in promptu sunt: Orat, 68, 228: ad adspectum - venustum (cf. pulchrum adspectu) et Verr. IV. 52. og inim 117: praeclaro ad adspectum. (cf. tam clarum dictu.)

β. Perraro aliae praepositiones arcessitae sunt, velut in: Liv. 27, 18, 6; crepido haud facilior in ascensum, cf. Senec. de brev. vitae 17. 4: opportunius est in occasum, saepius cum ablativo: Quintil. XI. 3. 32: nec in receptu difficilis (sit vox) i. e. cum recipitur; Plin. H. N. X. \$. 168: in cibatu culices gratissimi sc. vespertilioni cf. Solin. 24. 9 et Vitruvii locum VII. 3. 9, ab Handio Turs. III 276 allatum: fulgentes in adspectu imagines. Denique ab: Colum. VI. 1 med: nec ab adspectu decoros (hoves) cf. pulchrum adspectu. - Id. VI. 29. med: ab adspectu quoque agile. cf. refulgens

suspectu Contemti ab adspectu Id. VI. 36.

### Sic Orellins cum Caratonio, cajus vid adn. p. 43 (a). sic dicere), adjectiva diquam et in a num caunciationibies ex pronominious re-

§. 84. Crebro verbum praemisso adverbio vices sustinet supini ex adjectivo pendentis, cf. Kuehneri gramm. lat. § 130. 3h., ut Cic, Off. 1 27. 94: qualis - sit-facilius intelligi quam explanari potest (cf. difficilibus ad eloquendum 1 35. 126.) Caes, gall. III. 13: facile telum adjiciebatur. Plin. H. N. VIII. §. 192: nec facile dixerim. Ib. XVI. 219: facile pandantur. Ib. XXII. 56: difficilius concoquitar, Veget, de re mil. III. 26: difficile vincitur, qui, cf. ib. II. 7. - Pomp.

224) Huic similis est Plinii locus H. N. 28. §. 36; mirum dicimus sed experimento facile, cf.

Colum. VI. 37: cujus species est experimento speciosior.

225) Locis ibi allatis, ab lativum exhibentibus addo: gustu aspera Plin. H. N. 21 §. 107; (cf. gustatu praeacerba §. 65) dulce gustu 27 §. 41; 25 §. 103; gustu amara 26. §. 84. 27. §. 131; acerba 27 §. 74. — Dativum statuimus in his: cibo non insuavis 24 §. 154, dulcis XIII §. 70, gratum cibis §. 110, XXII §. 16; sculpturis facilis XXXVII. §. 122. cf. potui aptissimum Cels. IV 5. idonea Colum. VIII. 11. habilem contemplationi Seneca de otio V. 3 (scr. Fickert); occationi aut sationi Colum II. 4. med; fit idonea translationi id. III 5, V 6 et 9, aptior ib. and a la la

Mela I. 13: ut describi facile possit; Minucius Fel. 39. 1, qui scriptor nusquam supinum adhibuit: quae facilius est sentire, quam dicere cf. Colum. VI. 1. in: acres, odore non ingratus, tuctu /ociles" h. e. in mirayi ilia on non extension et his adjectivis et plis darisum quoque essa adjunctus copra

§. 85. Praeterea dativus participii praesentis commemorandus est, ut Verg. Geo. IV. 272: facilis quaerentibus herba. Liv. IX. 19. 8227); Romana aciesfacilis partienti, - facilis jungenti. Tac. hist. II 17: faciles occupantibus. - Plin. H. N. XIV. §. 122; resina — difficilis coquenti. — Tac. Agr. X: mare pigrum et grave remigantibus. — Pomp. Mela II. 1: infesta attingentibus. — Justin. IV. 1. 19: neque experientibus modo terribile sed etiam procul visentibus 228). Fronto de or. III. 4. Nieh. p. 119: nova et inopinata audientibus. Aquil. Rom. 1: insuave audientibus. Plin. H. N. praef. §. 12: - jucunda dietu aut legentibus blanda. Quintil. XI. 1, 60: indecora facientibus cf. indecorum visu. — Liv. XXX. 13, 8: ampla ac speciosa danti tibi est spes nobis petentibus magis necessaria quam honesta. - Plin. H. N. XXI. §. 175: subsalsa gustanti cf. gustatu fervens. -

In simili genere cur non futuri quoque temporis participium admitti potuerit, non video. Aquil. Rom. de fig. V: Aposiopesis, - cum intra nos supprimimus ea, quae dicturi videmur, quod aut turpia - aut alioqui nobis gravia dicturis sunt. Sic edit. Aldina; ed. Venet. et Rhen .: dicturi, extrema litera scripturae vel vitio vel compendio suppressa, ut non videatur necessaria R. Stephani conjectura a Ruhnkenio probata: gravia dictu sunt.

### VIE 31 % ab Hondie Ture. 111 27% allatem: fulgenter in adopecterimogines. Denique a be d'olome VI. 1 mec. 0 net adopectu decarge (haves) el. pulch-

§. 86. Restat, ut attingam enunciationes supinorum munere fungentes. Cic. pro Planc. 6: quod mihi gravissimum esset, si dicerem (anteced .: grave est dictu). Sic Orellius cum Garatonio, cujus vid. adn. p. 43 (al. sic dicere). Non raro adjectiva dignum et indignum enunciationibus ex pronominibus relativis suspensae sequuntur, at: dignius . quod ametur Ter. Eun. V. 8, 22, cf. Heaut. IV. 4. 19. - Sic: quod admoneamus Quint. IV. 2. 10; quod adnotetur VII. 1. 58; quod observes Sen. Ep. 79. 1. - Cic. Brut. 18. 71: fabulae non satis dignae, quae iterum legantur, adverbio supinum fuisset exclusum. —

Additamenta et excursus proximo anno me editurum esse spero. Nunc hoc unum commemoro, P. III §. 67. factu fin. casu quodam aliquot versus excidisse, conf. §. 75. sub: honestum, inhonestum, incredibile, malum, obscurum, optimum, utile. -

### Ern. Lud. Richter.

<sup>227)</sup> Eum scriptorem tertium illius participii casum etiam aliis adjectivis adjunxisse notum est, cf. interpr. ad XXVI. 38. 10. -

<sup>228)</sup> Ibi supinum formari non poterat, nec Colum X1. 1: tanto expeditiora sunt discentibus

Verthellang der Stunden unter die Leurer, wie sie gegenwärtig besteht.

Bericht

über

### das Altstädtische Gymnasium

von Ostern 1858 bis Ostern 1859.

#### Erster Abschnitt.

### Allgemeine Lehrverfassung.

88

- 1. Der Lectionsplan hat auch in diesem Jahre keine wesentliche Veränderung erfahren. Nur in Betreff der naturhistorischen Stunden in Ober- und Unter-Tertia ist in Folge einer Verfügung des Königlichen Ministeriums der geistl. etc. Angelegenheiten seit Michaelis v. J. dafür gesorgt worden, dass der naturhistorische Unterricht in Untertertia in zwei wöchentlichen Stunden seinen Abschluss erhält. Die vacant gewordene Stunde in Obertertia ist auf Grund derselben Verfügung dem Unterrichte im Französischen zugelegt. Fruchtbringender wäre es vielleicht gewesen, wenn diese Stunde dem mathematischen Unterrichte hätte zugewiesen werden können, da gerade Tertia die Klasse ist, in der die Elemente der Mathematik theils gelehrt, theils befestigt werden müssen, und in der es sich meistens entscheidet, in wie weit der ganze folgende Unterricht in der Mathematik dem Schüler werde nutzbar werden!
  - 2. An dem Privatunterrichte im Englischen hat sich auch in diesem Jahre eine ziemlich grosse Zahl von Schülern der Secunda und Prima betheiligt. Der nöthige Ernst ist leider auch in diesem Jahre bei manchen vermisst worden, so dass der Erfolg des Unterrichts für diese unbedeutend war.

L. Dr. Elfendi,

S. Patecheck, lur Charleton S. Schikmania.

### Vertheilung der Stunden unter die Lehrer, wie sie gegenwärtig besteht.

| Namen der Lehrer.                                                | I.                    | II. a.                    | II. b.                 | III. a.                            | III. b.                | IV.                      | V.                      | VI.                                  | Sa. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----|
| Dr. Bllendt, Director, Ordinarius von 1.                         | Director, 6 Griech.   |                           | 2 Lat. D.              |                                    | 6 Griech.              | munes.                   | Lucian                  | l Lat. Repet.                        | 15  |
| 2. Dr. Möller. Professor u. 1ter Oberlehrer. Ordinarius von IV.  | 3 Gesch.<br>2 Franz.  | 3 Gesch. u.               | Geographie             |                                    |                        | 10 Latein.<br>2 Deutsch  | Justice                 |                                      | 20  |
| 3. Fatscheck,<br>2ter Oberlehrer.                                | 3 Deutsch             |                           |                        | 3 Franz.<br>2 Lat. D.              | 2 Franz.<br>2 Lat. D.  | 2 Franz.                 | 3 Franz.<br>3 Deutsch.  |                                      | 20  |
| 3ter Oberlehrer.<br>Ordinarius von IIIb.                         | 4 Mathem.<br>2 Physik | 4 Mathem.<br>1 Physik     | 1 Physik.              | erl                                | 2 Deutsch<br>2 Naturk. |                          | 2 Naturk.               | 2 Naturk.                            | 1   |
| 5. Dr. <b>Richter.</b> 4ter Oberlehrer. Ordinarius von V.        | 6 Latein.             | 2 Deutsch<br>2 Latein. D. |                        | Ober                               | for some               |                          | 9 Latein.               |                                      | 19  |
| 6. Dr. Retzlaff.<br>erster ord. Lehrer.<br>Ordinarius von II. b. | 2 Hebr.               | 2 Hebr.<br>6 Griech.      | 2 Hebr.<br>8 Latein.   | 0811                               | Stad                   | IIA 8                    | 3 Religion              | 3 Religion                           | 2   |
| 2ter ord. Lehrer.<br>Ordinarius von IIIa                         | 2 Relig.              | 2 Relig.                  | 2 Relig.               | 2 Religion<br>8 Latein.            | 2 Religion             | 2 Religion               |                         | planii.                              | 2   |
| 8. Dr. Schaper,<br>3ter ord. Lebrer.<br>Ordinarius von II. a.    | 2 Horaz.              | 8 Latein.<br>2 Franz.     | 2 Deutsch<br>2 Franz.  | i fi notar                         |                        | 6 Griech.                |                         |                                      | 2   |
| 9. Mittrich,<br>stellvertretender 4ter ord.<br>Lehrer.           | Floring               | -Territor                 | 4 Mathem.              | 3 Mathem-                          | 3 Mathem.              | 3 Mathem.                | 3 Rechnen<br>2 Geogr.   | 3 Deutsch<br>2 Geogr.                | 2   |
| O. Dr. Diestel,<br>Schulamts Candidat.                           | Hesen U               | ahre kein                 | diesem J               | 4 Gesch. u.<br>Geogr.<br>2 Deutsch | 3 Gesch. u<br>Geogr.   | 3 Gesch.u.<br>Geogr.     | 10 Ber                  |                                      | 1   |
| Schulamtscandidat. Ordinarius von VI.                            | micen in              | glichen M                 | des Köng               | 6 Griech.                          | 8 Lat.                 | en, Sur                  | i signt -               | 8 Latein.                            | 2   |
| 12. Rosatis, Elementarlehrer.                                    |                       | ichen Sta<br>auf Grund    | wöchenst<br>nertig ist | ia in swei                         | Unterter               | erricht in<br>int gewore | 3 Schreiben<br>2 Singen | 4 Rechnen<br>3 Schreiben<br>1 Singen | 1   |
| 13. Stobbe,<br>Maler u. Zeichenlehrer.                           | triff and             | Unterior                  | Fruch                  | 2 Zeichn en                        | 2 Zeichnen             | 2 Zeichnen               | 2 Zeichnen              | 2 Zeichnen                           |     |
| 14. Pätzold,                                                     | der es st             | nt han                    | 2 Singen               | brow igi                           | eils befest            | 1 Singen                 | theils ga               | direct                               |     |
| Musikdirektor.                                                   | diale se              | it ulai                   | going sh               | maglal s                           | t-due gan              | wie wei                  | eidet in                | dastro                               | 24  |

2, Andem Privarunterrichte im Englischen hat sich auch in diesem Jahre eine ziemlich grosse End von Schöleen der Secunda und Prima bethelligt. Der nötbige Ernst ist leider auch in diesem Jahre bei manchen vermisserworden, so dass der Erfolg des Unterrichts für diese unbedeutend war,

3 3

#### Uebersicht des Lehrplans während des verflossenen Schuljahrs.

| Fächer.                                                          | Klassen und wöchentliche Stunden. |        |                                      |          |        |        |             |       |               |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|--------|--------|-------------|-------|---------------|--|
| de Vernachlassigung der fland-<br>nen werden, dass alle schrift- | figlen                            | II. a. | II. b.                               | IIIa.    | III.b. | IV.a.b | V.          | VI.   | Sa.           |  |
| 1. Religionslehre                                                | 2                                 | 2      | 2                                    | 2        | 2      | 182191 | 3           | 3     | 18            |  |
| 2. Lateinische Sprache                                           | 8                                 | 2      | -                                    | 10       | 10     | 10     | 9           | 9     | 76            |  |
| 3. Griechische Sprache                                           | 6 2                               | 6 2    | 6 2                                  | 6        | 6 991  | 6      | den-        | iaw i | 36<br>6       |  |
| 5. Deutsche Sprache 6. Französische Sprache                      | 3 2                               | 2 2    | $\begin{bmatrix} 2\\2 \end{bmatrix}$ | 2 3      | 2 2    | 2 2    | 3 3         | 3     | 19<br>16      |  |
| 7. Mathematik u. Rechnen .<br>8. Geschichte u. Geographie        | 4 3                               | 4 3    | 4 3                                  | 3 4      | 3 3    | 3 3    | 3 2         | 4 2   | 28<br>23      |  |
| 9. Naturkunde                                                    | 2                                 | 7/1    | 11                                   | <u>-</u> | 2 - 2  | - 2    | 2<br>3<br>2 | 3 2   | 10<br>6<br>10 |  |
| 12. Singen                                                       | 2                                 | 2      | 2                                    | 1        | 2      | 2      | 2           | 1     | 14            |  |
| Summa:  <br>Durch Combination gehen ab:                          | 34                                | 34     | 34                                   | 33       | 34     | 32     | 32          | 29    | 262<br>18     |  |

3. Themata, welche die Abiturienten des Gymnasiums im Lateinischen und Deutschen bearbeitet haben:

a, Michaelis 1858: 1. Geistige Bildung. Eine Begriffsentwickelung.

2. Omnem civilem victoriam funestam esse exemplis a veterum populorum memoria repetitis exponitur.

b. Ostern 1859: 1. In welcher Weise kann der Staatsbürger am entschiedensten seinen Gemeinsinn bethätigen?

2. Clarorum hominum, qui antiquis temporibus fuerunt suspecti, exempla afferuntur.

4. Die Lehrbücher sind im Laufe des Schuljahrs nicht geändert worden. An Stelle der im Buchhandel vergriffenen Logarithmentafeln von Westphal ist die Einführung der Logarithmentafeln von Köhler gewünscht worden.

### Leberaleht on Lebreit Abschnitt. Sgradell and Maleradell

### Verordnungen der Hohen Behörden.

- 1. Da sich bei den Studirenden eine auffallende Vernachlässigung der Handschrift zeigt, soll in der Schule streng darauf gesehen werden, dass alle schriftlichen Arbeiten sauber und deutlich geschrieben werden. (Ist im Altstädtischen Gymnasium so viel als möglich stets geschehen. E.) K. Pr. Sch. C. 25. Mai 1858.
- 2. In Sexta sollen künftig 3 Deutsche Stunden sein. Der naturhistorische Unterricht soll mit Unter-Tertia in 2 wöchentlichen Stunden schliessen. In Ober-Tertia sollen die vacanten Stunden dem Französischen und der Geschichte zugewiesen werden. (S. Abschn. I. 1.) K. Pr. Sch. C. 10, Juli 1858.
- 3. Es soll in den Prüfungszeugnissen der jungen Leute, welche sich für den Subalternendienst bestimmen, genau angegeben werden, für welche Klasse eines Gymnasii die Geprüften die genügende Reife besitzen. K. Min. u. Pr. Sch. C. 11. Novbr. 1858.
- 4. Die Zeugnisse über das Probejahr der candidati probandi sollen nicht mehr an das Königl. Ministerium, sondern wieder an das Königl. Provinzial-Schul-Colleg. eingesandt werden. Den Candidaten ist nur eine einfache Bescheinigung über die gehaltenen Lehrstunden einzuhändigen. K. Pr. Sch. Coll. 13. Dechr. 1858.
- 5. Künftig sind 14 Tage Osterferien, die am Mittwoch vor palmarum beginnen, wenn das Osterfest nach dem 15. April fällt. Die Pfingsferien dauern 5 Tage, vom Sonnabend vor bis Mittwoch nach dem Pfingstfeste. K. Pr. Sch. C. 21. Jan. 1859.

#### Dritter Abschnitt.

### Themata, welche die Abitarionten des Cymnasia

### I. Lehrercollegium und Schüler.

Im Lehrercollegium sind auch im verflossenen Jahre nicht unwesentliche Veränderungen vorgekommen:

1. Zu Ostern v. J. schied aus demselben der Candidat der Theologie, Herr Fischer, welcher in dem Winterhalbjahre den Lateinischen Unterricht in Sexta und den Religionsunterricht in Quinta und Quarta ertheilt hatte. Die Anstalt ist ihm für die nützlichen Dienste, welche er ihr schon in diesem kurzen Zeitraume geleistet, dankbar verpflichtet.

- 2. Um dieselhe Zeit verliess die Anstalt, nach zwölfjähriger Wirksamkeit an derselhen, der ordentliche Lehrer, Herr Dr. Krah, um einem Rufe als Director der höheren Bürgerschule in Insterburg zu folgen. Das Gymnasium verlor in ihm einen gelehrten, durch Pflichteifer, Berufstreue und pädagogische Gewandtheit ausgezeichneten Lehrer, seine Collegen einen in Freude und Leid getreuen und freundlich gesinnten Berufsgenossen. Möge ihm in seinem neuen Amte die Befriedigung zu Theil werden, die er in reichem Maasse verdient.
- 3. Mit dem Beginn des Sommerhalbjahrs wurden den an Stelle des gestorbenen Dr. Nitka und des nach Insterburg abgegangenen Herrn Dr. Krah an das Altstädtische Gymnasium berufenen Herrn Fabricius und Dr. Schaper von dem Unterzeichneten vor den versammelten Schülern und Lehrern ihre Vocationen mit einer Ansprache üherreicht und sie so in ihr neues Amt eingeführt. Ersterer war zuletzt Lehrer an dem Königlichen Gymnasium zu Rastenburg, nachdem er früher schon in den Gymnasien zu Marienwerder und Tilsit unterrichtet hatte. Herr Dr. Schaper trat von dem Königlichen Gymnasium zu Tilsit hierher über; er war früher an dem hiesigen Königl. Friedrichs-Collegium und an dem Gymnasium zu Danzig beschäftigt gewesen.
- 4. Am 25. April v. J. Nachts I Uhr verschied sanft nach langen Leiden der erste Oberlehrer des Gymnasiums, Herr Professor Müttrich. Das Gymnasium hat durch seinen Tod einen Verlust erlitten, der in manchen Beziehungen unersetzlich ist. Ueber die mathematischen Kenntnisse des Verstorbenen steht dem Berichterstatter kein Urtheil zu, aber das glaubt er versichern zu dürfen, dass derselbe an pädagogischer und didactischer Begabung fast unübertroffen dastand und dadurch Leistungen bei seinen Schülern hervorrief, die selten und ungewöhnlich genannt werden müssen. So ist es auch natürlich, dass aus seinem Unterrichte eine verhältnissmässig grosse Zahl von Schülern hervorgegangen ist, die sich dem Studium der Mathematik gewidmet haben und in diesem Fache nach dem Urtheile der Fachkenner Vorzügliches leisten. Zu seiner und ihrer Ehre seien ausser vielen anderen hier nur genannt die Professoren der Mathematik Dr. Hesse und Dr. Schröder an den Universitäten zu Heidelberg und Breslau, die Privatdocenten der Mathematik Dr. Lipschitz und Neumann, an den Universitäten zu Bonn und Halle, und der Professor an der polytechnischen Schule zu Carlsruhe, Dr. Clebsch. Seinen Collegen war der Verstorbene durch seine Herzensgüte, durch die Offenheit und Freimüthigkeit seines ganzen Wesens lieb und werth; den erwachseneren Schülern erwies er sich als ein liebreicher, wohlmeinender Freund und stand ihnen mit Rath und That hilfreich zur Seite. So wird denn die Erinnerung an ihn in den Herzen seiner Amtsgenossen, Schüler und sonstigen Freunde unverlöschlich bleihen! - Seine sterbliche Hülle ward am 1. Mai von den Schülern und Lehrern des Gymnasiums, denen sich zahlreiche Freunde und Verehrer des Verstorbenen angeschlossen hatten, zur ewigen Ruhe geleitet. Die Gedächtnissrede am Grabe sprach einer seiner ältesten Freunde, der Diakonus der Altstädtischen Kirche, Herr Dr. Heinel.
- 5. An die Stelle des verstorbenen Prof. Müttrich trat der zweite Lehrer der Mathematik, Herr Oberlehrer Schumann. Die hiedurch vacant gewordenen

Stunden wurden dem Candidaten des höheren Schulamts, Herrn Müttrich, einem Sohne und Schüler des Verstorbenen, vorläufig übertragen, so dass wenigstens keine äusserliche Lücke entstand.

6. Um Michaelis v. J. waren die Verhältnisse dahin geordnet, dass Herr Dr. Möller, zum Königlichen Professor ernannt in die erste Oberlehrerstelle einrückte, Herr Oberlehrer Fatscheck zweiter Oberlehrer blieb, Herrn Oberlehrer Schumann die dritte, Herrn Dr. Richter die vierte Oberlehrerstelle zugewiesen wurde, die Herren Dr. Retzlaff, Fabricius und Dr. Schaper die nächstfolgenden Stellen erhielten und Herrn Müttrich die interimistische Verwaltung der achten ordentlichen Lehrerstelle übertragen wurde.

Den hochverehrten städtischen Behörden sagt der Unterzeichnete seinen gehorsamsten Dank dafür, dass alle von ihm in der oben genannten Angelegenheit

gemachten Vorschläge volle Berücksichtigung gefunden haben.

- 7. Der Gesundheitszustand der Lehrer war im verflossenen Schuljahre ein erfreulicher. Abgerechnet, dass der Director wegen eines Fussleidens einige Tage seinen Unterricht aussetzen musste, hat eine wesentliche Störung des Unterrichts durch Krankheit nicht stattgefunden eine Erscheinung, welche dem Unterzeichneten während seiner Amtsführung als Director noch nie vorgekommen ist.
- 8. Auch unsere Schüler haben sich im Laufe des Jahres einer guten Gesundheit erfreut. Im nun verflossenen Winter kamen freilich häufiger als sonst katarrhalische Affectionen vor, doch war das Uebel nie andauernd, sondern in wenigen Tagen beseitigt. Durch den Tod haben wir keinen Schüler verloren.

### and dadarch Leistungen hei seinen Schalern hervordes, die selten und ungewöhnlieb genannt werden müsser. Verschiedenes und seinem Unter-

- 1. Das Sommerhalbjahr wurde am 13. April begonnen und am 6. October geschlossen. Das Winterhalbjahr begann am 14. October und wird Mittwoch den 13. April mit der öffentlichen Prüfung der Schüler aller Klassen und der Entlassung der Abiturienten geschlossen werden.
- 2. Am 12. Juni reiste Dr. Schaper als Deputirter des Kneiphöfischen und Altstädtischen Gymnasiums nach Danzig, um an der am 13., 14. und 15. Juni dort stattfindenden Feier des 300 jährigen Bestehens des Gymnasiums Theil zu nehmen und bei dem Empfange der Deputationen eine Gratulationsrede nebst einer Gratulationsinschrift in Lateinischer Sprache mit einer Ansprache zu überreichen. Der unterzeichnete Berichterstatter musste zu seinem Bedauern der von ihm beabsichtigten Theilnahme an dem seltenen Feste entsagen, da er gerade in jenen Tagen durch einen kranken Fuss der freien Bewegung beraubt war.
- 3. Freitag den 15. October feierte die Anstalt den Geburtstag Sr. Majestät des Königs in herkömmlicher Weise. Herr Oberlehrer Schumann hielt die Festrede und der Primaner Meyländer sprach über "General York im Jahre 1812." Eine Motette von Schicht wurde beim Beginn, das domine, salvum fac Regem! von Sobolewski am Schlusse der Feierlichkeit vom Schülerchor vorgetragen.

- Auch im Laufe des verflossenen Schuljahrs sind mehrere (5) musikalische Unterhaltungen veranstaltet worden. An zweien derselben wurden einzelne Theile des Oedipus auf Kolonos und der Antigone mit den Compositionen von Mendelssohn-Bartholdy recht gelungen zur Darstellung gebracht. Der Unterzeichnete darf wol hoffen, dass die Mitwirkenden, abgesehen von der angenehmen Unterhaltung, welche sie den eingeladenen Zuhörern bereitet, einen nicht unwesentlichen Gewinn für ihre eigene musikalische und aesthetische Bildung davon getragen haben. Es ist nur zu bedauern, dass trotz der grossen Schülerzahl so wenige sich finden, die musikalische Anlagen besitzen oder die bei ihnen vorhandenen Anlagen mit Ernst auszubilden geneigt sind. Der Mangel an einer genügenden Anzahl namentlich guter Tenor- und Bassstimmen scheint ohnedies in grossen Städten immer mehr hervorzutreten; wenigstens das Altstädtische Gymnasium, in dem es an Anregungen zur Theilnahme an den Gesangübungen nicht fehlt, hat schon seit geraumer Zeit jenen Mangel zu beklagen gehabt, der in Gymnasien kleiner Provinzialstädte kaum merkbar geworden ist. Sollte nicht die ganze Erzie-hung unserer grossstädtischen Jugend einen grossen Theil der Schuld davon tragen ?! -
- 5. Eine erfreuliche Ueberraschung wurde dem Director am 18. Februer, seinem Geburtstage, bereitet. Neun Schüler der Ober-Sekunda hatten die Captivi des Plautus unter Leitung des Herrn Dr. Schaper einstudirt und brachten sie vor einer dazu eingeladenen Gesellschaft von Herrn und Damen zur Darstellung. Scene und Costums waren, so weit es sich thun liess, in antikem Sinne eingerichtet. Bei der grossen Sorgfalt, mit welcher das Stück zur Aufführung vorbereitet war, liess sich nichts Schlechtes erwarten. Doch wurden die Erwartuugen übertroffen. Memorirt war vortrefflich, die Verse wurden im Ganzen recht gut gesprochen, was bei den mannigfachen Eigenthümlichkeiten der Plautinischen Verse nicht gering anzuschlagen ist, und auch die einzelnen Rollen wurden nach dem Urtheile der Zuschauer ganz wohl durchgeführt. Für den Unterzeichneten ist besonders erfreulich gewesen die Energie, mit welcher die nicht geringe Arbeit überwunden worden, da jede energische Entwickelung geistiger Kraft eines auch in weitere Lebenskreise hinwirkenden Einflusses nicht verfehlen wird. So dürfte denn auch die Freude, welche die Schüler ihren Lehrern bereitet haben, noch weit zurückstehen hinter dem geistigen Gewinn, der aus einer solchen geistigen Arbeit hervorzugehen pflegt. Mögen die Erwartungen in dieser Beziehung nicht getäuscht werden.
- 6. Am 22. März d. J., dem Geburtstage Sr. Königl. Hoheit des Prinz-Regenten, wurde der Unterricht von dem Unterzeichneten mit einer Ansprache an die Schüler und mit einem entsprechenden Gebete eröffnet.
- 7. Die Prüfungen der Abiturienten wurden zu Michaelis v. J. [am 16. September und vor Ostern d. J. am 24. März unter dem Vorsitz des Königlichen Provinzial-Schulraths Herrn Dr. Schrader abgehalten.

### Vierter Abschnitt.

# Statistische Nachrichten.

## A. Lehrercollegium.

Siehe die im ersten Abschnitt gegebene tabellarische Uehersicht.

### B. Schülerzahl.

Am Schlusse des Winterhalbjahrs 1857/58 befanden sich 351 Schüler in der Anstalt. Am 15. September wurde das Gymnasium von 360 Schülern besucht; am 25. October v. J. von 371. Gegenwärtig (den 24. März) befinden sich in demselben 369 Schüler, und zwar: in I.: 36; in II.a.: 28; in II.b.: 38; in III.a.: 40; in IIIb: 56; in IV; 62; in V: 58; in VI: 51.

Abgegangen sind im verflossenen Schuljahre:

I. Mit dem Zeugniss der Reife zur Universität:

Zu Ostern 1858: 1. Emil Berthold, 21 J. alt (stud. Medizin).

2. Jul. Theod. Gauer, 20 J. alt (stud. Theologie).

Gustav Grämer, 18<sup>3</sup>/<sub>4</sub> J. alt (stud. Jura).
 Georg Gützlaff, 21<sup>1</sup>/<sub>2</sub> J. alt (stud. Medizin).

5. Heinr. Jul. Guthzeit, 211 J. alt (stud. Naturwissensch).

6. Carl Theod. Guttzeit, 18 J. alt (wird Militar).

7. Joh. Rob. Hein, 221 J. alt (stud. Medizin).

8. Hugo Ernst Hesse, 191 J. alt (stud. Theologie).

9. Eduard Kammer, 19 J. alt (stud. Philologie).

10. Arthur Kittel, 191 J. alt (stud. Medizin).

11. Ed. Alb. Anton Leo, 21 J. alt (stud. Jura).

11. Ed. Alb. Anton Leo, 21 J. alt (stud. Jura).
12. Theod. Louis Lucht, 22 J. alt (stud. Mathematik).

13. Julius Baron v. Mirbach, 18<sup>1</sup>/<sub>4</sub> J. alt (stud. Cameralia).
14. Oscar Müller, 21 J. alt (stud. Jura u. Cameralia).

15. Bernhard Rathke, 18 J. alt (stud. Physik u. Chemie).
16. Carl Ed. Schultz, 203 J. alt (stud. Theologie).

17. Gust. Rob. Stephani, 18 J. alt (stud. Jura).

b. Zu Michaelis 1858: 1. Alfred Lipschitz, 182 J. alt (stud. das Baufach).

2. Heinr. Max Fr. Maurach, 193 J. alt (stud. Jura).

3. Gustav Neumann, 20 J. alt (stud. d. Baufach).

4. Gustav Ad. Reimer, 191 J. alt (stud. Medizin).

5. Hugo Sämann, 211 J. alt (stud. Theologie. u. Philolog.).

6. Herm. Carl v. Tettau, 191 J. alt (stud. d. Forstwissensch.).

#### II. Zu anderen Berufsarten oder auf andere Schulen:

Aus Prima: 4 Secunda a: 5 Secunda b: 9 Tertia a: 6 Tertia b: 2 Quarta: 9 Quinta: 9 Sexta: 47 23

Dazu die obengen. Abiturienten: 70

Aufgenommen wurden zu und nach Ostern: 48 zu und nach Michaelis: 40

Von den 369 Schülern, welche gegenwärtig das Gymnasium besuchen, sind 241 Einheimische und 128 Auswärtige.

Zu Ostern d. J. werden 9 Zöglinge der Anstalt mit dem Zeugniss der Reife zur Universität entlassen werden.

#### C, Lehrmittel.

- I. Die Gymnasialbibliothek ist durch den Ankauf von Schömann's Opuscula academica, Nonnus v. Köchly, Erotici script. v. Hercher, Livius ed. Gronov., Niebuhr Vorträge über Römische Alterthümer, Hermann Culturgeschichte d. Griechen und Römer, Mozin's Dictionnaire, Lisco's Erklärung des Alten und Neuen Testaments, Mützell's Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen u. e. a. vermehrt worden. Vom Königl. Ministerium d. G. U. u. M. A. sind geschenkt: Naturwissensch. Abhandlungen von Dr. v. Eichwald, Ovidii Tristia ed. Lörs, und Gerhard's Archäol. Zeitschrift.
- II. Für die Schülerbibliothek sind meistens belehrende Schriften angeschafft worden. Nur für die untern Klassen sind einige Jugendschriften von Horn, Hoffmann und Nieritz u. a. kleine Erzählungen gekauft.
- III. Durch den historisch-literarischen Leseverein sind auch in dem verflossenen Jahre der Gymnasialhibliothek manche vortreffliche Werke aus dem Gebiete der Geschichte, Geographie und Deutschen Literatur zugegangen.
- IV. Die Sammlung physikalischer Instrumente etc. ist durch einen Apparat zur Darstellung der Newton'schen Farbenringe, die naturhistorische Sammlung durch 30 gläserne Krystallmodelle vermehrt worden.

### D. Unterstützungs-Fonds für hilfsbedürftige Gymnasiasten.

#### Einnahme: I. Beiträge von Schülern der Anstalt: I. Aus Sexta (17 Beitr.) . . . . . 9 Thlr. 8 Sgr. - Pf. 2. Aus Quinta (36 Beitr.) . . . . 33 3 ,, 3. Aus Quarta (25 Beitr.) . . . . 24 4. Aus Tertia b. (20 Beitr.) . . . 19 20 5. Aus Tertia a. (20 Beitr.) . . . 19 6. Aus Secunda b. (15 Beitr.) 28 13 19 20 11 7. Aus Secunda a. (7 Beitr.) . . . 22 8. Aus Prima (15 Beitr.) . . . . 18 ,, 13 151 8 IV. Besondere Einnahmen 18 44 9 " 1 10 ,, , , , , 8 9 Dazu Bestand aus dem verflossenen Schuljahre 48 7 ... Univers 262 11 " Ausgabe im verflossenen Schuljahre 237 24 9 33 10 ,, Es bleibt also Bestand 24 16

Indem ich allen geehrten Wohlthätern der Anstalt im Namen derselben herzl'ch danke, wiederhole ich nur die früher schon geäusserte Bemerkung, dass durch kleine Gaben Vieler dem Gymnasium auf dem einfachsten Wege die reichlichsten Mittel zu Unterstützungen geboten werden.

Das nächste Schuljahr beginnt Donnerstag den 28. April Morgens 7 Uhr. Die Aufnahmeprüfungen der Einheimischen wünsche ich in den Vormittagsstunden des 18. bis 23. April, der Auswärtigen den 26. u. 27. April Vormittags von 9 — 1 Uhr abzuhalten.

dem Gebiete der Geschlahre, Gregrande und Dewschen Literatur zugegangen.

whall words the blenden klassen and cinige Jogendecheffen von Horn,



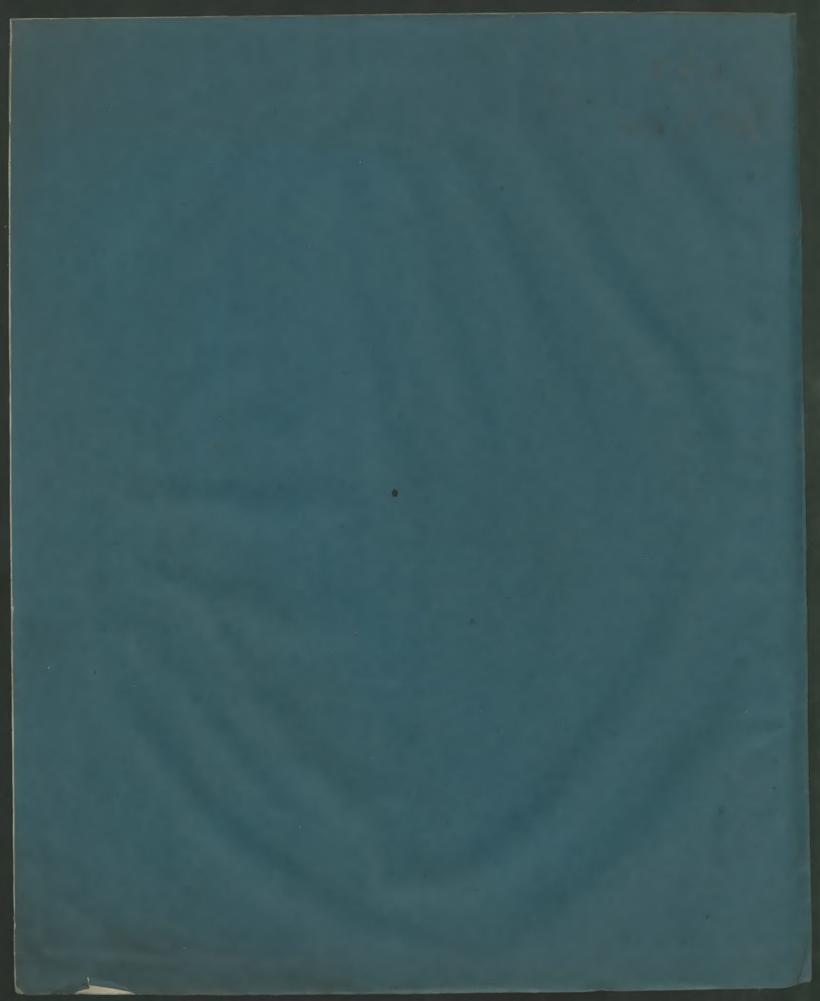